



BUCHER UON SAMMLYNG

Union Deutsche Berlagsgefellschaft in Stuttgart, Berlin, Leipzig, Bien.

# Der Giegeslauf der Technif.

Ein Sand und Sausbuch der Erfindungen und technischen Errungenschaften aller Zeiten.

Unter Mitwirfung hervorragender Fachmanner und Gelehrter voltstümlich bargestellt und herausgegeben von Mag Geitel. Zweite, neu bearbeitete Auflage.

2016 Seiten Text, 2091 Abbilbungen u. 52 Kunstbeilagen. Drei elegante Leinenbanbe. ..... Preis 42 Mart.

Der Sieg unsere Wassen in dem sett iobenden Weistrieg ist zum großen Teil von der gewaltig vervorssommenten Technil abhängig, der dadet mehr denn ze eine hervorragende Kolle zugesalten ist. Das vorliegende Wert gibt als beste beste stene Art gründlich Gelegenheit, sich diese wichtigen Kenntinisse zu erwerben, sowohl um sich in nubvirngender Weise über das weite Gebiet der Ersindungen und technischen Arrungenschaften zu unterschien, wie auch um die Krässe zu Mitarbeit an den Ausgaben der Aussur weiter auszubilden. In überaus reicher Füsse diese beste diese dand und dausbuch in Wort und Bild ein unentbestrisches Küsseuge für jedermann, sei er Jachmann ober Lale, Fabrisant, Kaufmann, Landwirt, Deamter, Gelehrter ober Handwerter.

Bu baben in allen Buchbanblungen.

Dig Lead by 4 500g

Inserate in der "Sibliothet der Unterhaltung und des Wissens" haben infolge sachgemäßer Derbreitung in allen Schichten der Bevölkerung dauernde Wegen der Insertionspresse, insbesondere der Presse süch vorzugsselten, wende man sich an die Anzeigegeschäftisselle der "Bibliothek der Unterhaltung und des Wissens" in Berlin S 61, Blücherstraße 31.

## HAUSFRAUEN welche auf eine

appetitliche und allen sanitären Anforderungen entsprechende Reinigung von Haus- u. Küchengeräten

Wert legen, werden gebeten, einen Versuch mit



zu machen.

EIN ERSTKLASSIGES HYGIENISCHES

## REINIGUNGSMIT FÜR KÜCHE UND HAUS.

Leichte, flotte Arbeit. - Weitgehendste Verwendbarkeit. -Größte Schonung der Hände. - Kein Angreifen der Haut wie bei Soda, Schmierseife und dergleichen. - Vollständige Geruchlosigkeit der Gegenstände nach der Reinigung.

IIA reinigt rasch und leicht fettige und beschmutzte Gegenstände aus Metall, Email, Marmor, Holz, Glas, Porzellan usw., wie Küchengeschirre, Badewannen, Fenster, Türen, Linoleum, Waschgeschirre, Klosette etc.

Zu haben in Drogerien, Kolonialwaren-, Seifen- und Haushaltungsgeschäften.

Proben versenden auf Wunsch gratis und franko

SAPONIA-WERKE Offenbach a. M.



und ähnliche können Sie mit dem orthopädischen Nasenformer "Zello" verbessern. Modell 20 übertrifft an Vollkommenheit alles und ist soeben erschienen. Besondere Vorzüge: Doppelte Lederschwammpolsterung, schmiegt sich daher dem anatomischen Bau der Nase genau an, so daß die beeinflußten Nasenknorpel in kurzer Zeit normal geformt sind. (Angenehmes Tragen.) 7fache Verstellbarkeit, daher für alle Nasenfehler ge-

eignet (Knochensehler nicht). Einfachste Handhabung, Ill. Beschreibung umsonst, Bisher 100 000 ,, Zello" versandt. Preis M. 5 .- , M. 7 .- und M. 10 .- mit Anleitung und ärztlichem Rat. Spezialist L. M. Baginski, Berlin W. 127. Winterfeldtstraße 34.



aller Art wenden sich schriftlich oder mündlich an mich. Erteile gern jedem Rat und Hilfe, um von dem schrecklichen Übel befreit zu werden. Habe selbst 10 lange Jahre an der Flechte gelitten. Wilh. Kremer, Essen-Ruhr C. N. 116, Rüttensch, Straße 201.

## 2000 Witze

Nirgendwo in der ganzen Welt gibt's so viel zu lachen für so wenig Geld. Gegen 70 Pf. in Briefmarken (Nachn. 90 Pf.).

Dazu 1 Spiel Boskos Zauberkarten, 1 Buch: Der Kartenkünstler u. hochint. Beilag.

Otto Helemann, Köln 348, Postf. 161.

#### Über 4000 Stück im Gebrauch.



Ges. gesch. Neuheit! Gegen Schlaflosigkeit and Magenbeschwerden. Der Schlaf wird quickend, der Kopf klar. Völlig un-schädlich. Jahrelang brauchbar. Aerzt-lich begutachtet. Stück M. 3.—.

Rudolf Hoffers, Apotheker, Berlin 75, Koppenstr. 9.

### Über 300000 im Gebrauche Haarfärbekamm



(ges. gesch. Marke "Hoffera") färbt graues oder rotes Haar echt blond, braun od, schwarz.

Völlig unschädlich. Jahrelang brauchbar. Diskrete Zusend. i. Brief. St. M.3. -. Rud. hoffers, Kosmetisch. Laboratorium Berlin 75, Koppenstr. 9.

#### **Deutsches Erzeugnis**



Union Deutsche Verlagsgesellschaft in Stuttgart, Berlin, Leipzig.

#### Wörterbuch ber beut-Des ichen Rechtschreibung.

Enthält 100 000 Wörter. Amt-lich empfohlen. Preis M. 1.60.

Bu baben in allen Buchbandlungen.

## Bibliothek der Unterhaltung und des Wissens





Bu der Humoreste "Der Verlobungsbraten" von Julius Knopf. (E. 7) Originalzeichnung von Max Vogel.

# Bibliothek der Unterhaltung und des Wissens

Mit Originalbeiträgen der hervorragendsten Schriftsteller und Gelehrten sowie zahlreichen Illustrationen

Jahrgang 1915. Zwölfter Band



Union Deutsche Verlagsgesellschaft Stuttgart & Berlin & Leipzig

Ameritan. Ecpyright 1915 by Union Deutsche Berlagegesellichaft in Stuttgart Druck ber Union Deutsche Berlagegesellschaft in Stuttgart

## Inhalts-Verzeichnis

|                                                        | Beite |
|--------------------------------------------------------|-------|
| Der Verlobungsbraten                                   |       |
| humoreske von Julius Knopf. Mit Bildern von            | _     |
| May Dogel                                              | 5     |
| Und nähme ich flügel der Morgenröte -                  |       |
| Kriminalroman von Theodor Kabelih (fortsehung)         | . 16  |
| feldgrau                                               |       |
| Don May Nentwich. Mit 12 Bildern nach Ruf-             |       |
| nahmen des Derfassers                                  | 69    |
| Der Brasilianer                                        |       |
| Erzählung aus neuester Zeit von Carl Schüler .         | 86    |
| Das armenische Hochland und seine Be-                  |       |
| wohner                                                 |       |
| Don Ernft Wachter. Mit ? Bildern                       | 129   |
| Die spanische Tänzerin Novellette von Reinhold Ortmann | 152   |
| Pflanzen als Wüstenbrunnen                             |       |
| Don Loth. Brenkendorff. Mit 9 Bildern                  | 172   |
| Der Weltkrieg. Zehntes Kapitel                         |       |
| mit 9 Bildern                                          | 183   |
| Manniafaltiges:                                        |       |
|                                                        |       |
| Der Derrater                                           |       |
| Weibliche Straßenbahner. Mit Bild                      |       |
| Licht und Laune                                        |       |
| Die lette Schlacht                                     | 217   |
| Don König Christian                                    | 220   |
| Um einen Pirsch                                        | 222   |
|                                                        |       |

| Plakatkunst im feld. Mit B    | il N |   |   |   |   |   |   |   | Beite |
|-------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| piukuikungi ini jeio, inii o  | 110  | • | • | • | • | • | • | • | 444   |
| Briefkugeln                   |      |   |   |   |   |   |   |   | 226   |
| Don einer Affenschule         |      |   |   |   |   |   |   |   | 227   |
| Die Kriegslieferung           |      |   |   |   |   |   |   |   | 228   |
| "Sang unter uns!"             |      |   |   |   |   |   |   |   | 230   |
| Eine Ansprache ohne Worte     |      |   |   |   |   |   |   |   | 231   |
| Auch ein Indier. Mit Bild     |      |   |   |   |   |   |   |   | 231   |
| Zwei Nugbaum-Beschichtden     |      |   |   |   |   |   |   |   | 233   |
| Ein großfürstliches Trinkgeld |      |   |   |   |   |   |   |   | 234   |
| Millionärslaunen              |      |   |   |   |   |   |   |   | 236   |
| Kuffe por Gericht             |      |   |   |   |   |   |   | 4 | 238   |
| Ein fideles Gefüngnis         |      |   |   |   |   |   |   |   | 240   |



## Der Verlobungsbraten

#### Humoreske von Julius Knopf

Mit Bildern von May Dogel

(Nachdruck verboten)

baß Annaliese Küster die Auserwählte des jungen Oottors Hermann Wagner sei. Teils dieserhalb, teils außerdem. Dieserhalb, weil Annaliese Küster ein bildhübsches, reizendes, wenn auch noch sehr junges Mädchen war, das das achtzehnte Jahr noch nicht erreicht hatte; und außerdem, weil Oottor Wagner, dessen ürztliche Praxis allerdings noch bedeutend zu wünschen übrig ließ, als ein gediegener, ernsthafter und etwas schwerfälliger junger Mann bekannt war, der keinem Mädchen den Hos machte, wenn ihn nicht die sogenannten ehrlichen Absichten erfüllten.

Und es war nicht zu verkennen, daß der junge Mann das schöne Mädchen umwarb, gründlich und ausgiebig. In allen Ehren natürlich. Dafür bürgte nicht allein der gefestigte Charakter des Arztes und der reine Sinn seiner Angebeteten, sondern auch das wachsame Auge der Frau, die sich im Innern ihres hoffenden Berzens bereits als seine Schwiegermutter füblte.

Frau Rüster hielt gestrenge Wacht über ihr Kind. Das wäre ja bei der gehorsamen Annaliese, die keineswegs an heimliche Stelldichein dachte, gar nicht nötig gewesen, aber Frau Rüster sagte sich: besser ist besser. So ließ sie denn ihre Tochter nur in den seltensten Fällen, wenn es durchaus nicht anders ging, aus den scharfen Augen, von denen jeder Blick ein Röntgenstrahl war.

Die zu erwartende Verlobungsangelegenheit war insofern etwas verwickelter Natur, als noch ein zweiter Bewerber um die Gunst Annalieses vorhanden war. Zwar kein Studierter — ein Stand, der Frau Küster gewaltige Achtung einflößte — bafür aber ein sehr wohlhabender Mann, mit dessen Gewichtigkeit sich der vermögenslose Arzt nicht messen konnte.

Herr Mehring war Fabrikbesitzer. Er fabrizierte Haus-, Wasch- und Toilettenseifen jeder Art, war also sozusagen ein Träger der Kultur bei den zivilisierten, ein Vionier der Kultur bei den unzivilisierten Völkern.

Gleich dem Dottor hatte sich auch Herr Mehring noch nicht erklärt. Doch es war zu erwarten, daß er diese unumgängliche Förmlichkeit demnächst erfüllen würde.

Annaliese schwantte zwischen beiden Bewerbern. Der Schmiß auf der rechten Bade des Arztes machte sich äußerst schneidig und kam ihr ungeheuer anziehend vor. Dazu trat noch, daß Dottor Wagner bedeutend jünger war als der Fabrikant. Dieser wiederum hatte ein so einnehmendes, herzliches Wesen, daß sie sich in seiner Nähe so recht geborgen und zufrieden fühlte. Dazu hatte er wirklich süße, weiche, braune Augen.

So pendelte Annalieses Berz zwischen dem Schmiß des Dottors und den Samtaugen des Fabrikanten noch immer bin und ber.

Annalieses Eltern hingegen hatten sich bereits entschieden. Der Vater für den Fabrikanten, die Mutter für den Arzt. Der Mutter waren von Wert Stand und Titel, der Vater erwärmte sich für die gute Fabrik.

So lagen die Dinge untlar und verworren, und der Elternkrieg um den Schwiegersohn tobte hinter Annalieses zartem Rücken.

Doch die Entscheidung schien plötlich zu naben.

An einem Sonntagnachmittag war's. Rüsters saßen gerade beim Raffee und ließen sich den trefflichen Napstuchen munden, den die Frau des Hauses, alter Gewohnheit folgend, immer noch selbst buk.

Da klingelte es.

Das Dienstmädchen tam mit einem Brief. Es war ein Rohrpostbrief. "Für das gnädige Fräulein!" erklang es etwas spih\*).

Annaliese errötete sanft und lieblich, benn sie ertannte die Kritzelschrift des Dottors, der ihr jüngst erst ins Stammbuch selbstgedichtete Verse eingeschrieben hatte, die übrigens von Goethe waren.

Lässig öffnete sie den Brief in schlechtgespielter Gleichgültigkeit. Böchste Neugier erfüllte die Eltern.

Die Tochter las und errötete tiefer. Dann reichte sie das Schreiben der Mutter, die es ihr in ungeduldiger Spannung fast aus der Hand riß.

Annaliese wandte sich nun an den Vater, der erregt sein Stück Napstuchen zerbröckelte. "Von Herrn Dottor Wagner, Papa. Er schreibt mir, ich möchte doch so gut sein und um halb sieden in der Konditorei von Schniedel sein, wo wir schon öfter gemeinsam mit Bekannten waren. Er habe mir etwas Wichtiges mitzuteilen und diesen Weg gewählt, um mich einmal allein zu sprechen, wozu ihm bisher die Gelegenheit gesehlt habe."

Der Vater machte ein Gesicht, aus dem nichts weniger als volle Zustimmung leuchtete.

Annaliese sab jest Frau Küster fragend an. "Darf ich bingeben, Mama?"

"Selbstverständlich, mein liebes Kind," lautete die flinke Antwort. "Ich din sicher, es gibt eine Verlodung. Was soll der Doktor anderes wollen? Allein gehst du hin, und zu zweien kehrt ihr zurück — das ist sicher, mein Kind."

"Aber wozu denn diese umständliche Geschichte in

<sup>\*)</sup> Siehe bas Titelbild.

der Konditorei?" meinte der Vater. "Er hätte doch einfach bei uns um unsere Tochter anhalten sollen!"



Uhr die Wohnung der Eltern verlassen wollte, musterte Frau Küster braußen auf dem Flur gründlich noch einmal ihre Einzige. Das Kleid saß gut, die Farbe war vorteilhaft, das erregte Gesichtchen noch hübscher als sonst. Also ihre Annaliese würde tommen, gesehen werden — und siegen. Dessen war Frau Küster gewiß in ihrem mütterlichen Stolz und schwiegermütterlichen Hoffen.

Noch einen letten Ruß und ein lettes Wort: "Also, Kindchen, vergiß nicht, ihn mitzubringen! Ich bereite zu euren Ehren ein feines Abendessen vor: gefüllte Kalbsbrust, die ich eigentlich erst für morgen mittag bestimmt hatte. Aber ich weiß, der Pottor ift sie gern."

Unnaliese ging.

Raum war sie verschwunden, wollte sich Frau Küster in die Küche begeben, um den verlobungssesstlichen Braten herzurichten. Doch der Gatte hielt sie zurück. "Nicht so voreilig, Madame Küster, vielleicht wird aus der ganzen Sache nichts."

"Das möchtest du wohl!" gab sie getränkt zurück. Er strich sich über die gewaltige Platte. "Ich müßte lügen, wenn ich's verneinte. Mir wäre Mehring bedeutend lieber."

"Der Seifenfrige!" höhnte sie. "Willst du beine Tochter Frau Seifenfabrikantin werden lassen, wo sie eine Frau Doktor werden kann!"

Unwillig schüttelte er den Kopf. "Meine Liebe," sprach er mit ernster Stimme, "du leidest an einer schweren, ja, an einer unheilbaren Frauenkrankheit."

"Nanu?" Erschreckt sah sie ihn an. "Ich wüßte nicht, ich fühle mich doch ganz gesund!"

"Und doch bist du krank," fuhr er gewichtig fort, "charakterkrank. Du leibest an der Titelitis. Was heißt benn Doktor? Das ist boch ein Titel, der durch den

jahrhundertelangen Gebrauch schon reichlich abgenützt ist und an Wert bedeutend verloren hat. Ein wohlhabender Fabrikant ist mir unendlich lieber als ein armer Schlucker von einem Doktor. Wie will der junge Mensch denn unser Kind ernähren? Er hat ja selbst noch zu kämpfen, und die Mitgift Annalieses ist doch nur sehr bescheiden."

Frau Küster lächelte überlegen. "Da werden die Kinder mit der Heirat eben noch warten. Ich gehe jeht in die Küche und mache den Braten zurecht."

Sie überließ den unbequemen Chegatten seinem Schicksal, das er sich einstweisen durch das Lesen der Sonntagszeitung verschönte.

Acht Uhr bereits. Ungeduldig harrte Frau Küster des jungen Paares, hoffnungsfroh und erwartungsvoll, mit gezücktem Muttersegen und fertiger Kalbsbrust.

Herr Küster saß gleichmütig auf dem Sofa. Er rauchte behaglich seine Sonntagszigarre, Ruba mit Havannaeinlage zu fünfzehn Pfennig das Stück. Er war Fatalist und sagte sich: Was kommen muß, wird kommen. Also warten wir und rauchen wir.

"Wo nur die Kinder bleiben?" sagte Frau Küfter endlich unruhig.

Er erwiderte nichts, sondern räusperte sich nur und paffte weiter.

"Wie kann man nur so gleichgültig sein!" eiferte sie. "Jch vergehe vor Aufregung, und du strecht dich auf dem Sofa und qualmst."

Herr Küster ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. "Ich will nichts vor dir voraushaben. Wenn's beliebt'— auf dem Sofa ist auch noch Plat für dich. Und wenn du eine Zigarre haben willst — auch gut!"

Er reichte ihr seine Zigarrentasche und klappte sie wieder zu, als die Sattin ihm entrüstet den Rücken kebrte.

"Na, benn nich!" tröstete er sich.

Endlich, endlich ging draußen die Flurtur. Man hörte Schritte.

Frau Rufter fprang von ihrem Stuhl auf, ließ fich



liebevoll und hausmütterlich neben ihrem Gatten nieder, reckte sich aufrecht empor und machte ein feierliches Gesicht. Sanz wie es sich bei derartigen wichtigen Selegenheiten für eine angehende Schwiegermutter geziemt.

Seelenruhig rauchte Berr Rufter weiter.

"Flegel!" sagte Frau Rüster, doch der brave Mann ließ sich nicht beirren.

Da erschien Annaliese auf ber Bilbfläche. Aber kein männliches Wesen trottete hinterdrein. Sie war allein und hatte leicht verquollene Augen, anscheinend die Folge vergossener Tränen.

Frau Rufter wurde bleich. Sie fühlte ihr Blut erstarren.

Doch das währte nur einen Augenblick, dann frischte die Neugier sie wieder auf. "Wo ist bein — Bräutigam?" wollte sie fragen, verschluckte jedoch den Bräutigam und verbesserte sich: "Wo ist der Doktor?"

"Gar nicht!" schluchzte Annaliese.

"Was heißt das?" Frau Küster erhob sich in ihrer ganzen Größe. "Ist er tot?"

"Nein, er lebt noch — aber nicht für mich!"

"So hat er dir keinen Antrag gemacht?"

"Er hat gesagt, daß er mich schredlich liebhat."

Nun griff ber Vater ein. "Na, darüber brauchst du doch nicht zu heulen."

"Schweig!" bestimmte die entthronte Schwiegermutter. Dann verhörte sie die Tochter weiter: "Also, willst du nicht erzählen? Ohne Umschweife und wahrheitsgetreu, mein Kind!"

Das Kind unterdrückte das Schluchzen, aber in der sügen, zarten Stimme zitterten doch noch Rührung,

Aufregung und ein kleines Leid.

"Also, wie ich schon sagte, hat er gesagt, daß er mich furchtbar liebhat und sich nichts Schöneres benken könne, als mich zur Frau zu haben. Aber als Mann von Ehre und Charakter — hat er gesagt — musser davon Abstand nehmen, wenn ihm auch darüber das Herz brechen sollte. Denn Vermögen besäße er nicht, und ihr wäret ja auch nicht gar zu sehr mit Geld gesegnet, und seine Praxis sei nur klein, und es könne Jahre dauern, die sie so anwachsen würde, daß er im-

stande sei, eine Familie zu erhalten. Und so habe er sich in schlassosen Mächten — hat er gesagt — zu dem Entschluß durchgerungen, zu verzichten und sich zurüdzuziehen. Und darum habe er mich um die Unterredung gebeten, um mir die Gründe darzulegen, damit ich nicht schlecht von ihm denten solle. Denn diesen Gedanken würde er nie und nimmer ertragen können — hat er gesagt. Es war so rührend, und ich mußte weinen, und er weinte schließlich mit. Und dann nahmen wir beide Abschied voneinander und gelobten uns treue Freundschaft. Und dann tüßte er mich —"

"Diese Unverschämtheit!" platte Frau Rüster heraus.

"Nur auf die Sand, Mama."

Frau Rufter nahm die Unverschämtheit im stillen wieder zurud.

"Und dann brachte er mich an die Stragenbahn — und nun bin ich hier!"

Es wurde febr ftill im Bimmer.

Annaliese setze sich in den Schautelstuhl am Fenster und sah voll Schmerz auf den Kanarienmat im Bauer, der gerade eifrig futterte. Und sie dachte: "Ach, Mätchen, du hast es gut, du tennst nicht die unglückliche Liebe!"

Frau Rufter schien zur Salzsäule erstarrt zu sein, tein Mustel ihres behäbigen Gesichts rührte sich. Sie trauerte um ben entgangenen Schwiegersohn.

Herr Küfter aber brach endlich das beklemmende Schweigen. Er zündete sich eine neue Zigarre an und sprach gelassen: "Alle Achtung! Ich sinde das böchst ehrenhaft von dem jungen Mann. Ich hätte gar nicht gedacht, daß er solch ein urvernünftiger Mensch ist. Wirklich, jeht gefällt mir der Doktor erst!"

Die Sattin seufzte und schien nicht ganz seiner Meinung zu sein. Aber schließlich — da half nun alles nichts — mußte man sich darein finden.

Entschlossen erhob sie sich. "Also nichts! Na, dann werde ich die schone Kalbsbruft auf morgen aufheben.



Für heute abend ift noch Schladwurst und Schweizertäse ba."

"Nichts da!" begehrte ihr Herr und gelegentlicher Gebieter auf. "Ich bestehe auf meiner gefüllten

Kalbsbrust. Während des ganzen Nachmittags habe ich mich schon darauf gefreut."

Doch die sparsame Frau wollte nichts davon wissen und pries die Vorzüge der Schlackwurst und des Schweizerkäses.

Ein heftiger Streit schien sich entspinnen zu wollen. Da schrillte bas Telephon.

Frau Küsters Mutterantlit verklärte sich. "Vielleicht hat sich der Doktor die Sache doch nochmals überlegt und —"

Annaliese winkte ab. "Nein, Mama, das ist ausgeschlossen. Wir haben uns beide abgefunden — und dann habe ich einen entsetzlichen Hunger und möchte essen."

Inzwischen war Küster an den Fernsprecher gegangen und hatte eine wichtige Unterhaltung geführt, auf welche die beiden Damen während ihres Sesprächs nicht zu achten beliebten.

Jest lächelte Herr Küster. Er rieb sich die Hände. "Kinder, wir bekommen doch noch einen Gast. Allerdings nicht den Doktor. Im Gegenteil! Herr Mehring fragte nämlich eben an, ob wir heute zu Hause blieben, und da habe ich ihn natürlich gleich zum Abendessen eingeladen. Er wird sofort hier sein."

Listig blinzelte er seine Frau an.

"Alte, ich denke, du bist damit einverstanden. Also laß das vierte Gedeck nur ruhig liegen. Denn nun wirst du die gefüllte Kalbsbrust heute doch noch herausrücken. Wie denkst du darüber, Verehrteste?"

Da schmunzelte die Verehrteste und murmelte: "Na ja, schließlich hört sich Frau Fabrikbesiker ja auch ganz nett an. — Was meinst du dazu, Annaliese?"

"Ach Gott!" seufzte diese. "Lag ihn nur kommen! Es wäre ja auch ichade um die schöne Ralbsbruft!"

## Und nähme ich flügel der Morgenröte-

Kriminalroman von Theodor Kabelih

(fortfehung)

(Nachdruck verbbten)

bemerkte Walter, daß die Tür zu dem Wohnzimmer der Frau Kemnitz nur angelehnt war. Da ihm eine Art Ahnung sagte, er möchte drinnen nicht unwillkommen sein. klopfte er an.

Die Jaustochter war allein in der Stude. Ein leises Lächeln spielte um ihren Mund. Dann aber sprach sie mit ernstem Gesicht ihr Bedauern aus, daß die Mutter gerade ausgegangen sei. Sie werde aber gleich wieder tommen, und herr Schmidt möge nur Platz nehmen.

Nach dieser Begrüßung wendete Unna ihre Aufmerksamkeit ungeteilt der Stiderei zu, die sie in der Hand hielt.

Walter hatte plöglich alles vergessen, was er fragen tönnte. Er benügte also die Gelegenheit, die fleißigen Hände der jungen Dame aufmerksam zu beobachten.

"Nun, was gibt's Neues, Herr Schmidt?" fragte Anna Kennik, um die Unterbaltung in Fluß zu bringen.

"Nichts von Belang. — Wie geht es Ihnen, Fraulein Kemnit?"

"Danke! Ganz gut!"

Wieder eine Pausc.

So durfte es nicht weitergehen. Anna hatte zudem etwas auf dem Herzen, das sich nur unter vier Augen erledigen ließ. "Wissen Sie, wer am Nachmittag bei uns war?" fragte sie.

"Doch nicht dieser Fröhden? — Was wollte denn der ichen wieder?"

"Eigentlich gar nichts. Aur so ganz nebenbei hat er gefragt, ob Sie schon bei der Wahrsagerin gewesen seien." "Diese Teilnahme ist ja geradezu rührend. — Und was haben Sie geantwortet?"

"Gelogen habe ich — Ihnen zuliebe gelogen. Ich

wüßte nichts bavon, habe ich gesagt."

"Das war brav — das freut mich!" Walter dachte einen Augenblick nach. "Fräulein Anna, können Sie mir vielleicht sagen, womit dieser Fröhden seine Zeit ausfüllt? Ich meine, was er ist und was er tut? Er scheint mir doch noch viel zu jung, um ohne Erwerb in der Welt umherzuziehen."

"Soviel ich weiß, ist er gelernter Ingenieur. Jest

übt er sich in Johannisthal als Flieger ein."

"Welches Interesse kann es für diesen Mann haben, ob ich bei der Talbot war oder nicht? Er kennt sie, das ist sicher. Weshalb erkundigt er sich nicht an Ort und Stelle? Oder war die Nachfrage bei Ihnen nur ein Vorwand? Vielleicht zieht ihn etwas anderes in dieses Haus?"

Die Augen so blau wie Kornblumen begegneten den Bliden des jungen Bantbeamten völlig harmlos. Offenbar hatte Anna Kemnit in ihres Herzens Unberührtheit gar nicht verstanden, worauf der Besucher hinzielte. "Ich wüßte nicht, was ihn außer der Neugier herführen sollte."

"War an Ihrem Geburtstag nicht die Rede davon, daß Herr Schwenndied mit Hilfe von Geistern das große Los gewinnen wollte?"

"Mutter sagt es. Sie sprachen öfter von dergleichen Dingen. Herr Schwenndied hatte wirklich manchmal sonderbare Ansichten."

"Frobben nicht?"

"Nun ja — der redete auch mit. Das ging nur so durcheinander von Spiritismus und Ottultismus und zeitlichen Fernwirkungen — wer soll das alles behalten! Er fing ja neulich schon wieder bavon an. Dagegen ift boch das Rartenlegen eine ganz barmlose Sache. So eine Art Reitvertreib. Man braucht ja nicht zu glauben. was so eine alte Here sagt."

"Wann ist Fröhden eigentlich nach Paris abgereist bamals? Ober wissen Sie es nicht?"

"Reichlich acht Tage bevor Berr Schwennbied nicht wieder nach Sause tam. Genau tann ich's nicht fagen, aber es war eine gange Beit vorber."

Walter überlegte, ob er jett von seiner Aufgabe sprechen sollte. Beit und Ort waren so gunftig wie bentbar. Er schwieg bennoch - ohne Falschbeit. Es war kein Verdacht irgend einer Art, der ihm den Mund schloß. Er durfte die friftallklare Seele dieses jungen Mädchens nicht mit schwarzen Möglichkeiten beunruhigen, für die jeder Beweis fehlte.

Drauken im Rorridor ging Die Tür. Frau Remnik tehrte beim.

"Vergessen Sie nicht — in ber Konditorei nächsten Freitag!" tonnte Unna eben noch fagen. Ihr ganges Gesicht strablte por Freude über bas barmlofe Gebeimnis. Sie war wirtlich noch ein Rind in Berg und Gebanten.

Bur festgesetten Beit faß Walter Schmidt Sturmstraße 69 B gegenüber der Frau im Lehnstuhl. Diesmal benütte die Talbot andere Karten, das Verfahren war aber im übrigen basselbe. Dennoch konnte sich ber Besucher bes Eindrucks nicht erwehren, als sei eine Underung eingetreten seit seinem ersten Besuch. Wohl fühlte er wieder das Geheimnisvolle um sich, aber es hatte nichts Schrechaftes mehr. Gelbst die Luft schien weniger schwer, und sein Ropf blieb freier. Vielleicht war's damals auch nur das Neue, Ungewöhnliche

gewesen, das heute sich nicht mehr so eindrucksvoll zeigte.

Als alles vorbereitet war, ruhten die Blide der Wahrsagerin längere Zeit auf den bunten Blättern, um sich dann zum Gesicht des Besuchers zu erheben. Dabei schien es Walter, als ob ihn die Frau heute anders ansähe als beim ersten Besuch. In den nachtschwarzen Augen glomm ein eigenes, mildes, fast inniges Licht. Auch die Stimme schien verändert. Die Worte hatten einen Alang von innerem Frohloden und kamen doch mild und einschmeichelnd über die Lippen.

"Jhre Zukunft liegt rosig vor Jhnen. — Das Glück wartet auf Sie. — Reichtum und Liebe —"

Sie stockte. Wieder ruhten die Augen der Wahrsagerin sinnend und warm auf dem Gesicht des Mannes.

"Von aller Unrast der Zeit heilt Sie ein Weib. — Eine Dame tritt in Ihr Leben — bald. Noch kennen Sie sie nicht — Jugend und Schönheit umfließen Sie beide — Jugend und Schönheit, Reichtum und Slück, wohin ich sehe."

Sie stand auf, um Walter damit anzudeuten, daß die Sigung beendet sei.

Alls er die Straße erreichte, wollte er lachen, konnte aber nicht. Das war doch dasselbe Lied, das wahrscheinlich da oben allen gesungen wurde! Aber in den Augen der Frau hatte etwas geglommen, das in ihm fortleuchtete, in den Worten lag ein Klang, der in ihm nachhallte.

Walter strich mit der Jand über die Stirn. Sirenen-klänge, hervorgelockt durch die Sucht nach Gewinn! Fort damit! Diesmal hatte Fröhden die Wahrsagerin sicher nicht beeinflußt, das lag auf der Jand.

In der Konditorei wartete Anna Remnig.

"Nun? Wie war es, Herr Schmidt? Was hat sie gesagt?"

Er zucke die Achsel. "Nachdem ich die Melodie gehört, erkenne ich sie wieder aus der Beit, in der mir Märchen Wirklichkeit bedeuteten. Ehrlich gestanden, ich bin enttäuscht."

"Aber warum benn? Erzählen Gie boch!"

"Das Glück wartet auf mich — rosenrot — Jugend und Schönheit — Reichtum und Liebe! Das alte Lied, womit man Kinder in Schlaf lullt und klügere Leute trunten macht, daß sie träumen in süßem Nichtstun."

"Und bann find Sie enttäuscht!"

"Nach dem vielversprechenden Anfang vor acht Tagen hatte ich eigentlich etwas anderes erwartet."

"Jugend und Schönheit, Reichtum und Liebe — etwas Bessers können Sie sich boch gar nicht wünschen."

"Nun, man besitt noch nicht, was einem ein Bigeunerweib in Aussicht stellt."

In ihrer Wohnung saß die Wahrsagerin nachdenklich im Lehnstuhl. Vor ihr stand der hagere Mann, der Walter als Türhüter entgegengetreten war.

"Was hast du eigentlich mit diesem Lehmann im Sinn, Ursel?" fragte er.

"Mit welchem Lehmann?"

"Meinethalben also mit Herrn Schmidt, der eben hinausging. Du weißt doch, wen ich meine!"

"Aber ich weiß nicht, wie du auf die Frage kommst."
"Ich habe mir erlaubt, nebenan ein wenig zu horchen. Da verstand ich einiges, aber nicht alles."

"Und nun?"

"Was du ihm gesagt haft, bleibt sich im Grunde gleich — Speck, mit dem wir fette Mäuse fingen, seit unser Ausstieg begann. So müßte es auch mit diesem Manne sein. Aber bein Ton, Ursel, die Stimme, mit der du sprachst, das war nicht mehr die kalte Pythia, das war Ursel persönlich, das war das Weib, das seine eigenen Wünsche in die Form einer Weissagung kleidet. Sag es ehrlich, Ursel! Siehst du diesen Mann anders an als andere Männer?"

"Und wenn ich es täte?" "Müßte ich es bedauern."

"Und dann?"

"Ursel, kleine Ursel, muß ich dich an alte Beiten erinnern, als wir beide allein zurücklieben in der Welt, du in einem Kartoffelkord, der deine Wiege war, und ich daneben als zehnjähriger Junge! Reine Seele, die um uns bangte! Lauter Hände, die schlugen und sticken, keine einzige, die streichelte. Du und ich, wir beide allein, immer allein! Allen eine Last, niemand eine Lust! Seit jener Beit ist meine Schwester das einzige Weib, der einzige Mensch, den ich liebe."

"Ich weiß es, George."

"Dann kam der Tag, an dem eine rohe Faust mich mißhandelte, weil ein anderer etwas verkehrt gemacht hatte. Am Abend nahm ich dich dei der Sand, führte dich fort auf deinen trippelnden Führen, trug dich auf meinen Armen, wenn du müde wurdest, stahl für dich, wenn du Junger hattest. So begann unsere Wanderschaft. Du noch ein Kind und ich nicht viel mehr."

"Ich weiß es, George, und danke es dir noch heute."
"Mit fahrenden Leuten ging's durch die Welt, hierhin und dorthin. Du lerntest mit meinen Augen sehen,
mit meinem Kopfe denken, mit meinem Jerzen verachten, dis wir uns auf eigene Füße stellten, du und
ich, wir beide allein, ohne Freund, ohne Vertrauten,
nur wir beide. — Weißt du das noch, Ursel?"

"Ich weiß es, George."

"Damals tam jenes alte Buch in unfere Banbe. Weißt du es noch? Das verschlangen wir beibe wieber und immer wieder. Da ging uns bas Riel auf. Das boppelte Riel: Rache und Reichtum! Rache an ber Gesellicaft, die uns mighandelt bat, Reichtum, um fie uns zu Füßen zu werfen! Noch ift es nicht erreicht. Wir dürfen nicht rechts bliden und nicht links. uns gibt es keinen Freund, der unsere Geheimnisse tennt, teinen Vertrauten und Belfer, ber uns verrät. Wir dürfen teine Liebe fühlen, die uns ablentt vom Du und ich, wir beibe, nur wir beibe, immer wir beibe. Was neben uns liegen bleibt, worüber wir binschreiten, bas find Schladen. Reinen Blid zur Seite. teinen Blid zurud! Vor uns liegt bas Riel: Rache und Reichtum! Wer ward groß, beffen Weg nicht über Leichen führte? Unentwegt geradeaus, unter die Ruke getreten, wer sich in den Weg stellt! Go baben wir es gehalten bis beute. Suchft bu jest ein Schäferibnil? Bu fpat, Urfel! Nur bu und ich, wir beibe, nur wir beibe! Ru uns kann niemand gehören. Wir haben eine Scheibewand aufgerichtet zwischen uns und ben anberen."

"Weshalb hast du ben Mann zu mir gebracht? Unsere Belte waren abgebrochen, die Firma Talbot gelöscht. Ohne dich hätte er den Weg hierher nicht gefunden. Bu holen ist nichts bei ihm. Aun kehre ich die Frage um: Weshalb brachtest du ihn her? Was bast du mit ihm im Sinn?"

"Es mußte mich interessieren, was man in jenem Hause sprach und bachte. So ging ich hin und sah den neuen Mieter. Er spielte sich auf als starker Geist, gebrauchte heftige Worte. So hielt ich es für angebracht, mich nach seiner Person zu erkundigen. Er gehört zur Sippe des Alten, der früher dort wohnte. Warum ver-

schwieg er es ben Wirtsleuten? Er will heimlich forschen und Spuren suchen. Grund genug, ein Auge auf ihn zu haben. Ich gab dir Fingerzeige, daß er sich in deinen Worten erkennen mußte, mochte er Vergangenheit oder Zukunft wählen. Zu Hause hat er nichts von seinem Diersein gesagt, ich fragte dort nach. Er ist ein Heimlicher, und solche Leute können gefährlich werden. Ich hoffte, er sollte hier Fragen stellen, woraus sich seine Pläne erraten ließen. Meine Erwartung hat sich nicht erfüllt. Reinen Schritt bin ich weitergekommen. Dagegen hast du dich selbst gebunden."

"Noch tat ich nichts bergleichen."

"Wirst du es auch in Zukunft nicht tun? Bedente den Einsat, Ursel! Es geht um mehr, als was eine Laune wert ist. Dieser Zwischenfall hier muß abgeschlossen sein. Wir geben diese Räume auf, wie wir's auch anderswo getan. Du behältst bein Heim für dich unter anderem Namen, ich desgleichen. Dann ist jede Spur ausgelöscht. Bist du einverstanden?"

"Unternimmst du weiteres gegen den Mann?"
"Solange uns teine unmittelbare Gefahr von ihm

broht — nein!"
"Wirst du es mir vorher sagen, wenn du etwas gegen
ibn unternehmen must?"

"Falls es zu deiner Beruhigung dient — ja."

"Unter dieser Bedingung bin ich einverstanden."

"Sib mir die Jand, Ursel! Du und ich, wir beibe allein, wie bisher! — Es ist mir ganz lieb, daß die Sache hier wieder ein Ende hat. In der Tiergartenstraße gibt's demnächst Arbeit genug. Wir müssen versuchen, die Sache zu beschleunigen, damit uns von jenseits des Ozeans keine Aberraschung kommt."

"Ift so etwas überhaupt möglich?"

-"Man muß auch das scheinbar Unmögliche ins Auge

fassen, wenn's ungünstig ist. Man bleibt bann vor bösen Rechenseblern bewahrt."

Die Wogen des Ozeans folgen einander, durchbrechen einander, verschlingen einander, aber sie gleichen sich nicht. Rein Tropfen kennt den anderen, grüßt den anderen, sorgt um den anderen. Zeder sucht seinen Weg.

Go ift Berlin.

Im Often ist die Menschenwelle rauher geartet als im Tiergartenviertel. Außige Fabrikschornsteine bliden herab auf den wimmelnden Schwarm, der in Arbeitstleidern mit schwieligen Jänden sein Werk angreift, daß in den Köpfen kein Raum bleibt für überflüssige Gedanken.

In Berlin W schauen schmude Villen zurüchaltend durch das Grün der Blätter auf die Schlacht der Schmetterlinge, die jenseits des verschnörkelten Eisengitters am Garten Süßigkeiten aus der Lebensblüte saugen.

Auch die geistigen Strömungen, die das Leben gestalten, sind andere, wo der Lastwagen mit dicken eisernen Radreisen das Pflaster schlägt, als wo das Summirad geräuschlos über den Asphalt rollt. Drüben in Räumen voll Menschen und Tabatsqualm lauter Streit der Meinungen über die realsten Dinge des Lebens, hüben in kleineren Kreisen hinter geschliffenen Fensterscheiben spintisserende Gedanken von jenseits der Grenzen, die dem menschlichen Verstande gezogen sind.

Organisation dort — Sensation hier.

Wieder einmal erwartete die gläubige Schar der Otkultisten mit flüsternder Schnsucht ihre neueste Sensation. Mr. Sled sollte sie bringen.

Er stammte aus Amerita, woher alle großen Leuchten tommen, beren Licht jenseits der Grenzen menschlichen Ertennens am hellsten strahlt.

Auf seiner Aundreise um den Erdball war Mr. Sled bis nach England gelangt. Von dort aus setzte er sich mit Frau Konsul Götze in Verbindung, deren Teilnahme für die "gute Sache" ihm bekannt geworden war. Unter dem Ehrenvorsitz dieser Dame bildete sich alsbald ein Ausschuß, der die Vorarbeiten für Mr. Sleds Auftreten ungesäumt in die Hand nahm.

Da Mr. Sled sich nicht mit grob materiellen Dingen befassen konnte, hatte er einen Herrn Fröhden als seinen Berliner Vertrauensmann bezeichnet. Durch diesen gelangten die Verhandlungen verhältnismäßig schnell zum Abschluß.

Es leuchtete ein, daß Mr. Sled während seines Berliner Aufenthalts weder in einer Pension noch in einem Hotel Aufenthalt nehmen konnte. Dort wie hier war viel zu viel Lärm und Störung, durch die der Herr seinen übersinnlichen Studien entzogen wurde.

Da man auch eines verschwiegenen Versammlungsraumes benötigte, wurde in der Tiergartenstraße für die erforderliche Zeit eine leerstehende Villa gemietet. Ein Möbelverleihgeschäft übernahm es, für Sled einige Zimmer auszustatten und was sonst nötig war zu besorgen.

Die Darbietungen konnten natürlich nicht umsonst sein, denn dazu ist eine Aundreise um die Erdtugel zu teuer, auch lassen sich Geister nicht umsonst anrusen. Anderseits wollte man weder die Öffentlichkeit noch das weitere Publikum mit der Sache befassen. So ließ der Ausschuß in den beteiligten Kreisen unter der Jand eine Liste herungehen, in die jeder seinen Beitrag einzeichnete und dafür Anweisungen auf Plätze in Empfang nahm. Da sich's um ganz außerordentliche, nie geschaute Dinge handelte, kam eine hübsche Summe zusammen, die nach Abzug der Kosten für die Villa dem Vertrauensmann Sleds überreicht wurde.

Außerdem aber war, echt amerikanisch, auf Anregung des Herrn Fröhden am Eingang eine Sperre angebracht, sinnreich und einträglich zugleich. Wer die schwere Eingangspforte der Villa durchschritten hatte, sand sich drinnen vor einer zweiten Tür ohne Drücker. An dessen Stelle war ein Automat angedracht, der den Zugang nach Einwurf eines Zwanzigmartstücks selbsttätig öffnete und schloß. Diese Summe bildete das Eintrittsgeld für die Sitzung.

Fröhden felbit erhielt natürlich für Gled einen

Schlüssel ausgehändigt.

Auf diese Art war man völlig gegen den Butritt un-

berufener Personen gesichert.

Als Sled in aller Stille eintraf, durfte er in der Villa ungestört seinen Studien obliegen und anderen Dingen, die er etwa für nötig halten sollte, nachgehen. Es bedurfte angestrengter geistiger Sammlung, um Seele und Leib für den großen Tag in die rechte Verfassung zu sehen. Fröhden unterbreitete dem Ausschuß den Willen des großen Mannes, daß er jeden Vesuch höslich, aber bestimmt ablehnen müsse, damit er durch nichts von seiner seelischen Hingabe abgelenkt würde.

Drei "Sitzungen" waren in Aussicht genommen. In der ersten entwickelte Sled in geistvoll fesselnder Form die Organisation des Geisterreichs. Wer ihn gesehen und gehört hatte, wollte zwei Tage später nicht sehlen, als in nicht minder überzeugenden Worten über den Gegenstand gesprochen wurde: Einfluß der abgeschiedenen Geelen auf die Menschenwelt. Und nun, wieder zwei Tage später, stand die größte Gensation unmittelbar bevor. Sled wollte seine persönlichen Beziehungen zur Geisterwelt enthüllen.

Un diesem letten Vorgang sollte die Buhörerschaft im hohen Grade beteiligt werden. Sled wollte nicht

irgend einen Geist aus vergangenen Jahrhunderten rufen, den niemand kannte — nein, die Bestimmung sollte in die Hände der Erschienenen gelegt werden oder vielmehr in das gläubige Verlangen jedes einzelnen. Im gegebenen Augenblick würde Sled das Beichen geben. Dann hatte jeder Anwesende seine Gedanken mit ganzer Seelenkraft auf ein ihm liebes Wesen zu richten. Wem es gelang, in der Selbstversenkung den höchsten Grad zu erreichen, den geliebten Geist am innigsten zu umfassen, dem würde er sich "manifestieren" in der Lage, in der er sich gerade besand, aber nicht nur dem Veter — nein, der ganzen Zuhörerschaft in gleicher Weise, völlig und beutlich sichtbar.

Auch Geister wissen die Fortschritte der Technik zu nühen. So hatte Sled durch Fröhden verlautbart, daß die Zitation nicht stattfinden würde durch Tischrücken und Klopftöne oder herabsallende Blumen oder auf andere, veraltete Art. In ganz neuzeitlicher Weise würde sich der Geist in seiblicher Gestalt auf einer Leinwand darstellen, so etwa wie im Kino Bilder dargestellt werden. Doch nur die Leinwand mußte man dem Geiste bieten. Auf jede Lichtquelle wurde verzichtet. Geister haben ihr eigenes Licht und bedürsen teiner Projettionslampe. Wer am innigsten gerusen wurde, dessen Licht strahlte am hellsten, der ward sichtbar. Wer nicht sichtbar wurde, war eben nicht inbrünstig genug gerusen worden.

Dagegen ließ sich nichts sagen. Jeder hatte ben Schlüssel zum Geisterreich sozusagen in der eigenen Jand. Wenn er ihn nicht zu benützen verstand — Sled war jedenfalls nicht verantwortlich dafür.

Im Hinblid auf diese lette, größte, nie dagewesene Sensation war es wohl begreislich, daß Teilnehmer an dieser Sitzung, die einen der vorangegangenen Vorträge oder gar alle beide aus irgend einem Grunde verfäumt hatten, das Eintrittsgeld nachbezahlen mußten. Leute, denen das zuviel deuchte, wünschte Sled grund-

fählich nicht zu seinen Füßen sigen zu seben.

Seit acht Uhr war die Gartenpforte in der hohen Einfriedigung aus Gußeisen nur angelehnt. Alsbald verschwanden in wechselnden Zwischenräumen dunkle Gestalten unauffällig durch den Vorgarten nach der Villa hin. Jenseits der automatischen Tür befand sich die Garderobe. Dort walteten zwei Damen und zwei Jerren vom Ausschuß ihres Amtes. Sie nahmen die Eintrittstarten in Empfang und machten sich nach Umständen nüglich. Auf die Einstellung bezahlter Kräfte war aus Gründen der Verschwiegenheit grundsählich verzichtet worden. Fröhden, der an dieser Stelle wirken wollte, hatte wegen plöglicher Erkrankung schon die beiden ersten Vorträge versäumen müssen und war leider noch immer nicht genesen.

In dem großen Jauptsaal glühten die elektrischen Blammen. Eine ältere Dame, völlig in Schwarz getleidet, begrüßte daselbst die Eintretenden mit einer stummen Verbeugung. Damen und Herren standen in zwanglosen Gruppen beisammen oder nahmen Plat auf den Stühlen, die in Reihen aufgestellt waren. Wo eine Unterhaltung stattfand, erklangen die Worte nur flüsternd. Aller Augen streiften, sei es neugierig oder voll schwerzeit hinter dem Rednerpult aufgerollt an der Decke hing.

Der metallene Ton eines Gongs hallte burch bas haus. Ein einziger Schlag nur.

Der äußere Eingang wurde verschlossen. Damen, die noch nicht Plat gefunden hatten, beeilten sich, zu ihren Siten zu gelangen. Eine Anzahl Herren

zog es vor, binter ben Stublreiben Aufstellung zu nebmen.

In der Mitte, nabe der Wand, stand das Pult für Gled. Eine schwarze Dede mar barüber gebreitet. Sinter dem Pult die Wand mit dunkler Tapete, im übrigen glatt und fabl. Aur oben, in ber Reble, wo Wand und Dede zusammenftießen, die erwähnte Leinwand auf einer Rolle. Un jeder ber beiden Eden ein Gewicht, um die Rläche glattzuziehen.

Im Vordergrund links hatte fich die Empfangsdame niedergelassen. Das bunkle Baar lag in glattem Scheitel um die Stirn. Gine Barfe lebnte fich an ihren Schof. Vor ihr, auf schwarzem Sodel, brannte ein einzelnes

Licht.

Und wieder der volle Metallton des Gongs. Zwei Schläge diesmal.

Gelbst die geflüsterte Unterhaltung erstarb. Zwei Berren vom Ausschuß gingen nach vorn. Sie rollten bie Leinwand ab, bis sie straff an der Wand bing, jogen sie dann aber wieder in die Bobe, daß alles war wie zuvor. Die Wand dahinter zeigte die duntle Tapete glatt und tabl. Reber wußte jest, daß sich binter ber Leinwand nichts verbarg, sich nichts verbergen konnte.

Und zum letten Male der metallene Klang des

Drei Schläge. Congs.

Mächtige Altforde ber Barfe, lang verhallend. Der Glang des elettrifchen Lichtes fant auf halbe Stärke. Unbörbar öffnete sich eine Seitentür. Sled trat in den Saal, ichritt jum Bult, ohne Baft, ohne theatralifche Bewegung, ftand por seinen Buborern boch aufgerichtet und straff. Ein schwarzer Talar umfloß die Gestalt. schneeweiß rieselte ber Bart binab jur Bruft, ichneeweiß rollten die Loden vom haupt auf Schultern und Naden. Weik wie Schnee auch bas Gesicht, in bem zwei dunkle Augen Feuer sprühten und die roten Lippen glühten.

Gewaltig rollten die Attorde der Harfe zum letzten Male auf und erstarben dann leise verklingend.

Sled begann zu sprechen. Seine Stimme war Wohllaut, seine Worte Musik. Wie ein Gewinde aus duftigen Blumen schlang sich der Rede Bau um Herz und Sinne der Hörer, daß die Gedanten einschlummerten und nichts übrigblied als berauschendes Wohlempfinden. Jene paradiessischen Tage wurden lebendig, als der Mensch eins war mit der Natur und ihre Sprache verstand, die Sprache der Tiere, die um ihn waren, die Sprache der Geister, die zu ihm redeten aus jedem Busch und jedem Baum. Die Tiere lebten zusammen wie Rameraden. Löwen und Tiger lagen wie Lämmer zu den Füßen des sündlosen Menschen. Dann entschwand das Paradies den Menschen, aber es schwand nicht von der Erde.

Tief in Indien, von einem Zauberwald umschlossen, ben Menschenstüße nie durchschritten, Menschenaugen, trüb durch den Fall, nur im Traum noch durchdringen, dehnt sich der Sarten Sen. An seinen vier Strömen wohnen die seligen Geister, die den groben Erbenleib nebst allen Mühen und Plagen abgestreift haben. Sie leben daselbst in paradiesischen Wonnen. Der Zauberwald hält sie nicht sest, wie er den sterblichen Menschen hindert. Sie sinden den Weg zu uns, wenn wir sie zu rusen verstehen mit reinem Berzen. Dazu bedarf's der Versentung in sich selbst, des völligen Vergessens der Welt, der Hingabe an einen einzigen Geist.

Dieser Kraft, die die Geister bezwingt und den Widerstand der Materie besiegt, war sich Sled für seine Person in Indien bewußt geworden, als er Jahrzehnte im Urwald lebte. Im Schatten eines Baumes, der riesen-

haft aus vergangenen Jahrtausenden herüberragte, legte er sich nieder, eine Stunde zu ruhen oder auch zwei. Da erwachte um ihn her, was die Poesie des Morgenlandes in die Sage gesponnen, was das Abendland in duftige Märchen gewoben. Wirklichkeit war's, doch nur für ihn selbst. Die Geister waren lebendig, Feen und Elsen umtanzten ihn. Sled lebte mit ihnen, lernte ihre Sprache, begriff die Art ihres Seins, die heiligen Geseh, denen auch sie unterstehen vom Anfang an.

Als er aufwachte nach kurzem Schlummer, wie er meinte, war die Geisterwelt verschwunden. Aber zurücklehrend unter die Menschen, kannte er niemand mehr, er selbst war vergessen von seinem Geschlecht. Eine andere Welt war geworden, während er zu träumen meinte im Zauberwalde. Er fand sich allein, ganz allein. Voll Trauer über seine Einsamkeit, rief er die Geister, die um ihn gewesen unter dem Vaum aus der Vorzeit — und sie kamen! So ward er sich seiner Kraft bewußt.

Das Mitleid mit seinem Geschlecht lehrte ihn, sie in den Dienst der Brüder und Schwestern zu stellen. Seitdem durchzog er die Welt, ein Künder seiner selbst, ein Priester der Geister. Wer sich mit ihm vereinte, sich versenkte mit ihm und durch ihn, dem mußte der Geist erscheinen, den er herbeizwingen wollte.

Unter ben vielen Leuten, die heute gekommen waren, sollte dem die Palme zufallen, der ihm am weitesten zu folgen vermochte auf dem Wege völliger Selbstvergessenheit.

Die beiben Berren vom Ausschuß gingen nach vorn, und wieder rollte die Leinwand mit leisem Rauschen hinab, bis sie sest und straff an der Wand hing. Dann begaben sich die zwei zurud auf ihre Plätze.

Die elettrischen Rlammen schalteten sich aus, eine

nach der anderen, die milbe Dämmerung den ganzen Raum erfüllte. Endlich erlosch auch die letzte der Glühbirnen. Aur die eine Kerze vor der Dame mit der Harse brannte noch. Der schwarze Sockel, auf dem sie stand, verschwand in der Dunkelheit. So schien ein Punkt lebendigen Feuers in der Dunkelheit zu leben.

Leise Tone rannen durch den Raum, wie wenn Geisterflügel über die Jarfe stricken. Da erlosch auch die einsame Kerze. Purpurne Finsternis überall, nur das bleiche Gesicht über dem Pult blieb erkennbar, Haare und Bart durchzittert von phosphoreszierendem Licht. Der übrige Körper war verschwunden.

Ein Schauer rann burch die Seele der atemlos harrenden Menschen. Niemand vermochte zu denken. Nur starren konnten sie, mit zitternden Nerven hinstarren auf das geisterhafte Gesicht mitten in der schwarzen Nacht.

Noch immer zitterten die Jarfenklänge wie Geisterhauch. Der Mund in dem weißen Gesicht öffnete sich zu einem Gesang. Eine Melodie, die niemand jemals gehört, Worte, die keiner verstand. Eine Anrufung war's wohl für die Geister, die das Dunkel durchschwebten. Dann schwieg der Gesang, aber die Aktorde der Jarfe brausten gewaltig empor. Zugleich gewahrten die Jörer, daß das weiße Gesicht dort vorn mit seinem Glorienschein nach unten verschwand, gleichsam unterging in Finsternis.

Die Klänge ber Jarfe brandeten immer mächtiger. Kein anderer Ton ward vernehmbar.

Die viele Minuten verstrichen — wer wollte es sagen! Am allerwenigsten die Menschen in dem gradesdunkeln Raum, den auch nicht die Spur eines Lichtes, woher auch immer, durchfloß. Die Ekstase hielt Atem und Sinne gefangen. Aur wenige erinnerten sich, daß

sie sich in sich selbst versenken, einen Geist mit aller Kraft ihrer Geele umfassen und zur Erscheinung zwingen sollten.

Die brausende Gewalt der Jarfenklänge ebbte ab zum leisesten Pianissimo. Oben über die Bäupter der tegungslosen Hörer ging es hin, ein Hauch, ein Seufzer aus angstvoller Menschenbrust: "Romm! O tomm!"

Auf der Leinwand, straff an der Wand, begann sich's zu regen von geheimem Leben. Lichtreflere, kaum wahrnehmbar, huschten darüber hin wie Geisterspuren. Immer deutlicher, immer häufiger wurde der huschende Schein, wie wenn der dünne Stoff sich innen mit Helligkeit erfüllte. Licht und Schatten kämpsten miteinander. Dann stand es vor den Augen der Schauenden, in jeder Einzelheit allen klar erkennbar. Selbst der Atem wurde still in der pochenden Menschenbrust.

Ein Gemach war's. Im Jalbkreis tropische Pflangen als Trauerausschmüdung. Inmitten dieses Jalbrunds auf dunklem Katasalk ein offener Sarg, brennende Lichter zu seinen Jäupten, an der Seite ein junges Weib, die Jände verschlungen, das Jaupt gebeugt in herzbrechendem Jammer. Im Sarge selbst der Tote mit bleichen, starren Zügen, dahingerafft in der Blüte der Jahre.

Und über bem allem geifterhaftes Licht.

In der Dunkelheit des Saales löste sich ein Wehlaut aus weiblichem Munde, ein tiesster Brust entquellendes Stöhnen. Dann gellte es herzzerreigend burch die Dunkelheit: "Mein Sohn! Mein Sohn!"

Ein bumpfer Rall.

In der nächsten Minute flammte das Licht auf im Saal. Das Bild auf der Leinwand war verschwunden. Mitleidige Hände beschäftigten sich mit der Ohnmächtigen.

In dem Eingang zum Nebenraum, dessen Tür er halb geöffnet hielt, stand Sled. Bei der allgemeinen Erregung hätte niemand sagen können, ob er schon länger daselbst verweilte oder wie er dorthin gekommen. Sein Gesicht war unbewegt, die Stimme völlig ruhig.

"Bitte, bier berein!" fagte er.

Die Empfangsdame hatte ihre Harfe an den Stuhl gelehnt. Aun schritt sie voran in das anstoßende Gemach, wo man die noch immer Bewußtlose auf einer Ottomane niederlegte. Außer der Empfangsdame blieben noch etliche Damen der Gesellschaft zu ihrem Beistand zurück.

In dem völlig erhellten Saal standen die Herren in Gruppen beieinander. Mit halblauter Stimme besprach man den Vorfall.

Die ohnmächtige Dame war Frau Konsul Göbe, die eistige Förderin der Sitzungen. Orüben in Nio war ihr einziger Sohn bei einem Probessug abgestürzt und schwer verletzt worden. Ein Telegramm hatte es vor einiger Beit gemeldet. Weitere Nachrichten fehlten — fehlten dis heute! Vor wenigen Minuten war nun die sehlende Nachricht eingetroffen. Jeder Frrtum war ausgeschlossen. Alle hatten gesehen und konnten bezeugen, der Tote hatte sich selbst angekündigt.

Die Tür jum Nebengemach öffnete sich. Die Empfangsbame sprach einige leise Worte zu Gled, ber sich

alsbald an die Versammelten wendete.

"Der Unfall hat teine weiteren Folgen. Die betlagenswerte Dame ist bereits wieder bei Bewußtsein und tritt in Begleitung einer Freundin soeben den Beimweg an. Ich wünsche den Berrschaften gute Nacht."

Eine Viertelftunde später lag die Villa dunkel und verlaffen.

Der Hochsommer setzte träftig ein. Die Glücklichen, benen Zeit und Geld eine Reise erlaubten, zogen an die See oder ins Gebirge, aber noch Millionen blieben zwischen den hohen Steinmauern Berlins, wo sie trot Staub und Sonnenbrand Tag für Tag über die heißen Steine der Bürgersteige ihrem Erwerb nachgehen mußten. Wer es tonnte, suchte wenigstens am Abend einen der großen Viergärten auf, an denen in den äußeren Straßenzügen tein Mangel ist. Bei Konzert und einem kühlen Trunk durfte man sich einbilden, irgendwo fern von Verlin im Kurgarten zu sitzen.

Eines Abends schloß sich Walter Schmidt den Damen Remnit an. Bald sagen die Jausgenossen unter den dichtbelaubten Linden in einer Sartenwirtschaft.

Aber den Köpfen flüsterten die Blätter. Rote, blaue, gelbe Lämpchen schwangen sich in bunten Linien wie Blumengewinde an den Kieswegen entlang. Die Trompeten jauchzten in lustigen Weisen. Die Jerzen waren froh und leicht.

Walter wollte eben das Glas an den Mund setzen, als ein Blitz aus den nachtschwarzen Augen einer vorüberschreitenden Dame sein Gesicht streifte. Der aufgehobene Arm blieb in der Schwebe. Der ganze Mann saß wie erstarrt. Wo hatte er diese Augen schon gesehen?

Anna Kemnit sah ihren Hausgenossen erstaunt an. Da lachte sie leise. "Können Sie Rätsel raten, Herr Schmidt?"

Er mußte sich erst besinnen. "Rätsel? — Ich weiß nicht — —"

"Versuchen Sie's einmal!" rief Anna lachend. "Welcher Unterschied ist zwischen Ihnen und Lots Weib?"

"Zwischen mir und Lots Weib? — Ich weiß wirtlich nicht —" "Ich will's Ihnen sagen: Sar teiner! Sie erstarrten alle beibe zur Salzsäule."

Walter setzte jetzt das Glas an den Mund und trant. Dann neigte er sich ein wenig zu seiner Nachbarin und sagte mit gedämpster Stimme: "Fräulein Anna, ich möchte Ihnen etwas sagen. Aber ich ditte Sie vorher, sich nicht auffällig umzusehen. Am fünften Tisch hinter Ihnen sitzt eine Dame mit schwarzen Augen neben einem Herrn. Ich muß ihr schon einmal begegnet sein, ich weiß nur nicht wo. Die Dame ging eben vorüber. Ihr Blid war es, der mir auffiel. — So! Aun wollen Sie sich umwenden. Neben dem Herrn mit dem grauen Backenbart."

Anna Kennit tat, wie ihr gesagt war. Als sie sich wieder zu ihrem Sischnachbar wendete, schien sie einen Augenblick nachzusinnen. "Die Dame dort tenne ich auch nicht. Kleidung, Gesicht, Haar — alles ist mir fremd. Aber als ich hinübersah, hat sie mich eine Sekunde angefunkelt, als ob sie mich mit den Augen durchbohren wollte. Gesehen habe ich sie sicher schon." In demselben Augenblick leuchtete es auf in Annas Gesicht. "Und wissen Sie wo?" Sie blickte Walter Schmidt wohlgelaunt an. "Bei der Talbot."

Da wachte auch in ihm die Erinnerung auf. Im Slanz solcher Augen wurde ihm damals eine rosige Zutunft prophezeit. Er blidte heimlich noch einmal nach der fremden Dame hinüber. Sie hatte sich zu ihrem Berrn gewendet und kümmerte sich nicht im geringsten um die Gruppe der Jausgenossen. Die Wahrsagerin war das nicht. Erst Anna Kemnik hatte ihn an die Pythia erinnert.

Ein sinnender Zug kam in Walters Gesicht. Jugend und Schönheit! Reichtum und Glück! Lag das wirklich irgendwo für ihn bereit? "Und soll ich Ihnen das Allerneueste sagen?" stüsterte Anna eifrig weiter. "Ich wollte auch zu der Talbot, nachdem sie Ihnen so hübsche Dinge geweissagt hat. Ich wollte wissen, ob ich auch solche Aussichten habe. Wissen Sie, was mir da passiert ist?"

"Reine Ahnung!" fagte Walter zerftreut.

"Bo lassen Sie eigentlich Ihre Gedanten spazieren gehen?" fragte Anna lachend. "Wenn eine junge Dame Ihnen etwas anvertrauen will, mussen Sie aufpassen."

"Fräulein Anna, Sie kränken mich," versicherte Walter eifrig. "Ich bin ganz und gar bei ber Sache. Sie wollten mir erzählen, was Ihnen passiert ist."

"Also gut! Ich komme an die Tür — das Schild mit dem Namen Talbot ist verschwunden. Ich klingle einmal, noch ein paarmal — nichts regt sich. Aber so leicht gibt sich Anna Remnik nicht zusrieden. Wozu ist ein Hausverwalter da? Bei dem erfuhr ich, die Talbot sei ausgezogen, unbekannt wohin. Die Miete dis zum nächsten Termin sei vorausdezahlt. Da stand ich und wußte nicht, was ich machen sollte. Während ich noch nachdente, lacht mir der Mensch, der Hausverwalter, so recht hinterlistig ins Gesicht. Und wissen Sie, was er sagte? Wenn's nur wegen des Wahrsagens wäre, das könne er auch. Ich kriegte sicher einmal einen Mann und 'n ganz schmucken. Dazu brauche man gar keine Karten. Na, Sie können sich benken, wie ich ihn angesehen habe!"

Walter mußte lachen. "Ich kann nicht finden, daß der Mann schlecht geweissagt hat."

Da wurde Anna rot bis hinter die Ohren.

"Was habt ihr benn da so eifrig zu tuscheln?" fragte Frau Kemnitz. "Wenn zwei leise reden, wird der dritte schlecht gemacht." "Das glaubt ja Mutterchen selber nicht," sagte

An dem fünften Tisch hinter ihnen unterhielten sich der Herr und die schwarzäugige Dame mit gedämpfter Stimme, obgleich die Trompeten der Rapelle diese Vorsicht beinahe entbehrlich machten.

"Saft bu ibn gefeben?"

"Vorhin im Vorbeigehen. Wer ist übrigens bie alte Dame?"

"Die Mutter bes Fräuleins. Ich glaube, aus ben beiden jungen Leuten wird wohl noch ein Paar. Meinen Segen haben sie."

"Weshalb erzählst du mir bas?"

"Um dich zu weden, Ursel, um dir zu zeigen, wie die Dinge in Wahrheit liegen. Du träumst jetzt so oft mit wachenden Augen. Du bist nur mit halber Seele bei unserer Sache."

"Hast du dich über mich zu beklagen, George? Habe ich irgend etwas verseben?"

"Nein, Ursel. Aber du tust mir leid. Ich möchte, daß du wieder ganz du selbst würdest — mein Kamerad mit hochgetragenem Nacken. Glaubst du, daß der dort drüben ein Mitarbeiter für uns sein könnte, wo es um Kopf und Kragen geht?"

"nein."

"Ich auch nicht. Das bürgerliche Element stedt ihm im Blut, in der Erziehung. Er sucht es im Umgang. Wer uns verstehen, mit uns arbeiten, wer ganz der Unsere sein wollte, müßte unsere Vergangenheit haben."

"Was hindert uns, einen Strich darunter zu segen und mit dem, was wir haben, ein neues Leben zu beginnen?"

"Der Verstand muß uns hindern, auch nur den

Versuch zu machen. Für uns gibt es tein Leben als Bürger zwischen Bürgern. Wir müssen unseren Weg einsam verfolgen bis zur Höhe, wo uns nichts mehr erreicht. Dann stehen wir über den Menschen. Dann tommt auch das sogenannte Slück."

"Was hat bich immer wieber in jenes Haus gezogen und zieht bich noch hin? Sage es chrlich, George. War's die fürsorgende Wachsamkeit allein, ober übte auch das Mädchen eine Anziehungskraft?"

"Auch das Mädden sah ich gern, ich leugne es nicht. Ein Mann in meinen Jahren ist nicht geseit gegen weiblichen Liebreiz. Aber du hörtest auch vorhin, daß ich die beiden dort drüben gemütsruhig als ein Paar für die Zukunft bezeichnete. Nicht in dieser oder jener flüchtigen Empfindung liegt für uns die Sesahr, nur die Herrschaft darf sie nicht über uns gewinnen, darf uns nicht hinreißen zu Unbedachtsamteiten, die sich rächen müssen. Wenn wir am Ziel stehen — dann!"

"Das Ziel ist so weit, so weit, George! Manchmal dunkt mich, es rudt immer weiter von uns fort." Die Worte klangen wie ein Seufzer.

"Nicht den Mut verlieren, Ursel! Was jetzt eingeleitet ist, da im Westen, bringt uns wieder ein Stück weiter. Und so fort Schritt um Schritt! Und gilt dir der Ramps nichts der Ramps gegen alle? Mir bereitet das Bewußtsein, die ganze Welt und ihre Sesetz zu bekriegen, das Behagen gesteigerten Selbstbewußtseins. Manchmal ist mir der Ramps mehr wert als der Gewinn."

"So weit kann ich dir nicht folgen. Wahrhaftig, George, zuweilen denke ich, es müßte schön sein, die ganze Vergangenheit mit einem Strich auszuwischen."
"Ich weiß auch warum. Und das nicht gebt,

Digitation by Google

bitte ich dich immer wieder, hänge dein Empfinden nicht an jemand, den ich vernichten müßte, sobald feststeht, daß er gefährlich werden kann. Berliert sich der Mann drüben in jene blauen Augen, so ist es ein Glück für uns alle, für ihn vermutlich das größte. Laß dir daran genügen, Ursel."

"Und wenn es gelänge, ihn zu uns herüberzuziehen? Ein Mann wird nicht nur Vater und Mutter, er wird auch ihre Gebote vergessen und zu seinem Weibe balten."

"Ursel, daran dentst du? Das hältst du für möglich? Dann ist das Unheil schon weiter gediehen als ich glaubte. Der Versuch wäre tödlich!"

"Deine Meinung wollte ich hören, George — weiter nichts."

"Du kennst meine Meinung längst, du hast sie vorhin selbst ausgesprochen. Er kann kein Mitarbeiter sein für uns. Niemand kann das. Du und ich wir beide allein und niemand sonst! Laß jede Hoffnung hinter dir, Ursel!"

"Und wenn ich's nicht tue?"

Der Mann schwieg einen Augenblick, dann streckte er ihr beibe Hände hin. "Wohin verirren wir uns, Ursel! Schulter an Schulter haben wir zusammengestanden, Bruder und Schwester, nach einem Biel. Keiner von ums kann den anderen entbehren, keiner darf den anderen verlieren! Ich kenne dich besser, als du selbst dich kennst. Vor die Wahl gestellt: er oder ich, wirst du nicht schwanken. Scher gehst du ohne jenen mit mir in den Tod als mit jenem ohne mich in ein Leben, das keines wäre. — Sib mir deine Jand, Ursel! Vielleicht kommst du früher los von mir, als wir beide es denken. Die Aviatit ist eine halsbrecherische Kunst."

"Sprich nicht so, George!" Sie legte beide Jände in die seinigen.

In der folgenden Nacht träumte Walter Schmidt zum zweiten Male, daß zwei schwarze Augensterne ihm glüdverheißend winkten.

Er wollte ihnen folgen, aber sie wichen vor ihm zurück, immer weiter, immer unerreichbarer, bis sie in unbekannte Fernen entschwanden. Dann sah er sich allein in kalter, finsterer Nacht und fand keinen Weg, den Fuß darauf zu setzen.

Als er am Morgen aufwachte, sah er nach der Uhr. Sein Dienst begann erst um neun Uhr. Wenn er sich beeilte, konnte er noch vorher das Meldeamt aufsuchen.

Gegen Erlegung einer Reichsmark schlug ihm ber Beamte bas Register auf.

"Geschwister Calbot nach außerhalb abgemelbet. Aufenthalt unbekannt."

Für Sonntag stand auf dem Flugplat in Johannisthal ein Preisfliegen in Aussicht. Die Damen Remnitz zeigten große Lust, sich die Sache anzusehen. Walter Schmidt war mit von der Partie.

"Aber wir gehen auf den offenen Plat," sagte Annas Mutter. "Was tu' ich auf der Tribüne! Auf der anderen Seite kann man sich bewegen, wie man will, braucht nicht auf einer Stelle zu bleiben und sieht alles ohne Angst, daß einem einer auf den Kopf fällt."

Das Schauspiel verlief in bekannter Weise. Besondere Teilnahme erregte es, wenn eine Anzahl Flugzeuge hoch oben gleichzeitig ihre Kreise zogen, einer immer über dem anderen,

Ein paar Herren unterhielten sich über die Flieger. "Der da drüben mit der Albatrostaube, das ist Fröhden. Soll ein gewaltiger Sportsmann sein. Kürzlich hat er einen Preis erhalten für die größte Stundengeschwindigkeit. Die Taube hat Fröhden getauft. Aber er ist selber Techniker und bessert daran berum."

"Ist das vielleicht unser Betannter?" wendete sich Walter zu ben Damen.

"Natürlich!" rief Anna Kemnit. "Neulich wußte Srete Neumann zu erzählen, daß er oft hier draußen ist."

Drüben schraubte sich Fröhdens Flugzeug in immer kühneren Kreisen nach oben. Söher und höher ging der Flug. Bulett war wenig mehr als ein Punkt im blauen Ather zu unterscheiben.

"Vielleicht gilt es einen Höhenretord," meinte Walter. Nach längerem Harren senkte sich die Taube wieder zur Erbe. Von Minute zu Minute wuchs sie an Größe, um nach prachtvollem Gleitslug genau vor der Tribune die Erde zu berühren.

Drüben begrüßte stürmisches Banbetlatichen ben Flieger.

"Ich verstehe ja nichts davon," rief Walter, "aber alles was recht ist. Nach meiner Meinung war das eine brillante Leistung."

"Jeder kann seine Haut zu Markte tragen, wie er will," versetze Frau Kemnitz troden. "Ich fahre nicht mit."

"Ich auch nicht!" sagte Anna mit Aberzeugung.

Als Walter Schmidt am nächsten Morgen die Treppe hinunterstieg, um ins Geschäft zu gehen, begegnete ihm der Briefträger.

"Einen Augenblick! Ich habe etwas für Sie," sagte der Mann. Dabei öffnete er die Tasche.

Walter legte den Brief vorläufig in sein Aotizbuch. Erst in der Hochbahn fand er Muße, den Umschlag zu öffnen. Der eingelegte Bogen enthielt nur wenige Worte.

"Donnerstag abend 9 Uhr Brauerei Königstadt im Garten."

An Stelle der Unterschrift stand in lateinischen Lettern das Wort "Schweigen".

Walter betrachtete Umschlag und Einlage. Offenbar eine energische Damenhandschrift. Oder hatte sich ein Bekannter einen Ulk gemacht? Den Brauereigarten kannte er. Jeden Donnerstag konzertierte daselbst eine angesehene Kapelle. Hingehen konnte er ja auf alle Fälle.

Er faltete Brief und Umschlag zusammen und versentte alles in seine Rocktasche. —

Bur bezeichneten Stunde befand sich Walter Schmidt am bestimmten Ort. Vom Podium her klang eine flotte Marschweise. Die Tische waren ziemlich besetzt, doch fanden sich noch Lücken. Zum Zweck der Umschau machte Walter zunächst einen Rundgang durch den Sarten. Niemand rief ihn an, er selbst gewahrte keinen Bekannten. So ließ er sich schließlich an einem Tisch nieder, an dem bereits zwei Spepaare Platz genommen hatten. Ein Stuhl blieb noch frei an seiner Seite.

Walter bestellte sich ein Glas Vier und zündete behaglich eine Zigarre an. Wenn ihn jemand treffen wollte, durfte er kommen.

Die beiben Paare am Sisch unterhielten sich jedes für sich. So hatte er Beit, dem Konzert zu lauschen. Bald kam er so weit, daß er die Ursache seiner Anwesenheit völlig vergaß. Er schrat erst auf, als er unmittelbar neben sich eine Stimme vernahm.

"Ift dieser Stuhl vielleicht noch frei?"

Walter blicke auf zu einer Dame. Wenig über zwanzig mochte sie zählen. Die Kleidung sehr fein, aber in keiner Weise auffallend. Er beeilte sich, den Stuhl zurechtzurücken.

"Dante!"

Dabei traf ihn ein Blid aus nachtschwarzen Augen. Zweimal hatte er so dunkle Augen blinken sehen. Das erste Mal, als er der Wahrsagerin gegenübersaß, und dann wieder neulich im Konzert. Aber jedesmal gehörten sie einer anderen Dame, und jene beiden waren längst über die erste Zugend hinaus, während seine Nachbarin —

Walter Schmidt suchte einen weiteren Blid zu erhaschen. Es gelang ihm nicht. Die Dame saß etwas von ihm abgewendet. Aur von der Seite konnte er sie sehen. Sie schien sich ganz dem Genuß des Kon-

zerts hinzugeben.

Walter wußte ganz bestimmt, daß er die Dame nicht kannte. Ein rascher Blick in die Runde überzeugte ihn, daß die Tische tatsächlich voll besetht waren. In dem Verhalten der Fremden deutete nichts darauf hin, daß sie ihn kannte oder gar seine Nachdarschaft gesucht hatte. Es waren zufällige Umstände, die sie auf den Stuhl an seiner Seite führten. Nun erinnerte er sich auch, daß er achtlos die Jand auf die freie Lehne gelegt und so den Platz gewissermaßen in Veschlag genommen hatte. Nur einer Notwendigkeit war die Dame gesolgt. Den Vrief, den er in der Tasche trug, hatte sie ganz sicher nicht geschrieben.

Satte ihn überhaupt jemand im Ernst an diesen Ort bestellt? Ob Weib oder Mann — er hätte längst

hier sein mussen. Wahrscheinlich wollte ibm jemand einen Streich spielen. Mochte es sein! Der Aufenthalt unter den grünen Bäumen inmitten der bunten Lichter war angenehm, das Konzert gut. Er wollte an nichts anderes mehr denken.

Die Nummer, in der ein Solist sein Bestes gegeben, war zu Ende. Wohlverdienter Beifall rauschte durch den Garten. Auch Walter klatschte in die Hände. Er war hochbefriedigt und folgte nur dieser Empfindung. In seiner gehodenen Stimmung tat er wohl des Suten ein wenig zu viel, denn er gewahrte, daß ein Blick seiner Nachdarin ihn streifte, wobei ein flüchtiges Lächeln um ihren Mund huschte.

Er hörte auf zu klatschen und lüftete den Hut. "Entschuldigen Sie, gnädiges Fräulein! Ich vergaß, daß ich nicht allein am Tisch like."

Sie neigte kaum merklich ben Ropf. "Defto ehrenvoller für den Künstler! Es war wirklich eine tüchtige Leistung und der Beifall voll verdient."

"Aber man braucht nicht wie ein Wilder zu klatschen."
"Weshalb nicht? Vorausgesetzt, daß der Beifall einer durch die künstlerische Leistung ausgelösten Sefühlswallung entspricht. Die Wilden sind doch sozusagen Sefühlsmenschen."

"Dann barf ich mich mit unbeschwertem Gewissen biesen braven Beitgenossen zugählen."

"Nicht boch! Bon der Empfindung sprach ich, die im Beifall zum Ausdruck kommt und kommen soll. Ist sie stark und echt, so ehrt sie den Rünstler und den Hörer zugleich."

Der Faben war angesponnen und riß nun nicht wieder ab. So anregend fand Walter die Unterhaltung mit der Unbekannten, daß er nicht nur das Konzert, sondern auch den Brief vergaß, den er in der Casche

trug. Als nach Erledigung des Programms das Publikum von den Tischen aufbrach, machte er ein ganz erstauntes Gesicht, dem sich eine kleine Beigabe von Enttäuschung beimischte.

"Schon?! — Wenn ich jett Fauft wäre, würde ich dum Augenblick sagen: Verweile boch, du bist so schön!"

Über das Sesicht der Dame huschte ein freundliches Lächeln: Ein warmer Blick der schwarzen Augen traf den Sprecher. "Aun, dann will auch ich Ihnen gestehen, daß ich mich so gut unterhalten habe wie — wie selten zuvor. — Aber num ist meine Zeit abgelaufen." Sie streckte die Hand aus. "Leben Sie wohl — und besten Dank!"

"Auch ich will mich auf den Beinweg machen. Darf

ich mich Ihnen anschließen, gnädiges Fräulein?"

Plaubernd erreichten sie die Strafe. Un der Haltestelle der elektrischen Bahn stand das Fräulein still.

"Hier trennen sich unsere Wege," sagte sie. "Noch einmal — leben Sie wohl!"

"Nicht auf Wiedersehen?"

Sie wiegte nachdenklich das Haupt. "Ich habe schon vorhin bekannt, daß ich mich in Ihrer Gesellschaft recht gut unterhalten habe. Aber dis zur förmlichen Verabredung ist doch noch ein weiter Schritt. Ich will nicht sagen ja — ich will nicht sagen nein. Steht es in den Sternen geschrieben, daß wir uns an irgend einem Ort wieder begegnen sollen, so wird es mich sreuen. Vis dahin — sehen Sie, da kommt meine Straßenbahn."

Ruhig stredte sie ihm die Sand hin. "Noch ein

lettes Mal — leben Sie wohl!"

Leicht und gewandt erstieg sie die Stufen.

"Auf Wiedersehen!" rief Walter, indem er den But 20g.

Schon raffelte ber Wagen weiter.

Im Salon von Frau Konful Göge saß Mr. Allington der Hausherrin gegenüber. Der Herr war, wie er sagte, erst vor etlichen Tagen auf einer Geschäftsreise in Europa eingetroffen. Er benütte die Gelegenheit seines Aufenthalts in Berlin, um der Mutter seines in Amerika auf so traurige Art ums Leben gekommenen Freundes Alfred Göße die letzten Grüße ihres Sohnes zu überbringen.

Die alte Dame preßte das Taschentuch an die Augen, um die perlenden Tränen zu verbergen. Obschon sie durch Sleds letzte Sitzung auf die Trauer-botschaft vorbereitet war, brach ihr Schmerz doch mit erneuter Sewalt bervor.

Um nicht zu stören, wollte sich ber Besucher empfehlen, aber die Frau Konful hielt ihn zurud.

"Bleiben Sie nur noch, Mr. Allington! Bitte, bleiben Sie! Meine Tranen burfen Sie nicht anfechten, gelten fie doch bem Sobne. Großer Gott, meinem einzigen Sohne! Ich habe noch so viel zu fragen. Und meinem Berzen tut es wohl, bem gegenüberausiken, dem Alfreds lektes Wort gegolten, auf bem fein letter Blid rubte. Gott, mein Gott, wenn ich bente, wie er por brei Rabren nach seinem Besuch bier Abicbied nahm! Go voll frober Roffnung war er, fo gang erfüllt von weit ausschauenden Planen! Berftellung von Flugmaschinen wollte er in seinen Ge-Schäftsbetrieb aufnehmen. Mit den bekanntesten Aviatitern hatte er Anknupfung gesucht, um ihre Buniche und Ansichten zu erforschen. Und nun soll ich ihm nie mebr ins Untlik ichauen, niemals wieder feine Stimme bören!"

Die Tränen ber Mutter begannen aufs neue zu fließen.

Alllington wischte sich die Augen, als sei er selbst

von Rührung übermannt. Er war ein stattlicher Mann um die Mitte der dreißiger Jahre. Haar und Bart trug er nach amerikanischer Sitte. Auch die Kleidung ließ den Ausländer erkennen. Beim Sprechen schien ihm zuweilen ein deutsches Wort zu sehlen. Er ersetzte es dann durch ein englisches.

"Ich habe für Sie noch ein Andenten an Ihren Sohn, Frau Konsul. Es war sein letzter Wunsch, daß nach seinem Tode ein Bild von ihm hergestellt würde, eine bleibende Erinnerung für seine Mutter. Aber Ihr Schmerz ist vielleicht noch zu neu und zu heftig, um es jetz schon zu sehen. Die Aufregung könnte Ihnen schaden."

"An meinen Tränen bürfen Sie nicht Anstoß nehmen, Mr. Allington! Bitte, zeigen Sie mir nur das Bild! Geben Sie es mir gleich! Ich besitze nichts aus meines Sohnes letzter Lebenszeit, kein Erinnerungszeichen. Und er hat an mich gedacht — noch ganz zuletzt! Bitte, geben Sie mir das Bild!"

Mr. Allington suchte einen Augenblick in seinem Taschenbuch. Dann brachte er eine Photographie zum Vorschein, einen Abzug der Platte, die in der Sturmstraße entstanden war und darauf zur Herstellung des Films für die Projektion des Lichtbildes in der Tiergartenstraße gedient hatte.

Beim ersten Blid auf die Photographie entrang sich ein Ausruf der Verwunderung dem Munde der Frau Konsul. "Dasselbe! Großer Gott, genau dasselbe!"

In fliegenden Worten erzählte sie, was in der Sitzung geschehen war.

Mr. Allington hörte ruhig, aber mit der Aufmerksamkeit des teilnehmenden Freundes zu. Dann bedauerte er, daß ihm die Geschäfte keine Muße ließen, berartigen Dingen Interesse zu schenken. Aber an die Worte der Frau Konsul würde er sich erinnern, wenn er sich einmal vom Geschäft zurückgezogen haben würde. Dann wollte er der neuen Lehre besondere Ausmerksamkeit widmen.

Die Frau Konsul versentte sich in die Einzelheiten des Bildes. Immer wieder tupfte sie mit dem Tuch die perlenden Tränen aus den Wimpern.

"Wie soll ich, wie kann ich Ihnen banken, Mr. Al-lington?"

Der Fremde bemerkte, daß er nur den Wunsch eines sterbenden Freundes erfülle. Für Frau Konsul vermochte er einen Grund zur Dankbarkeit nicht anzuerkennen.

"Da steht eine junge Dame am Sarge. Der Tod meines Sohnes scheint ihr nahezugehen. Wer ist die junge Dame, Mr. Allington?"

"Das ift Mig Allington, meine Schwester."

Es waren Mutteraugen, die auf das Bild niederschauten, und diese Augen seuchteten sich, die sie nichts mehr zu unterscheiden vermochten. Dann sant die Hand mit dem Bilde in den Schoß der alten Dame.

"Sagen Sie mir alles, Mr. Allington. Ihr Fräulein Schwester hat meinem Sohn nahegestanden — sie bat ibn geliebt?"

Große Zurüchaltung war im Ton bes Besuchers. "Ich habe Grund zu glauben, daß Mr. Göge meiner Schwester nähertrat, daß diese Annäherung sie beglückte. Die beiden schmiedeten Pläne, weit ausschauende Pläne für die Zukunft. Ich hatte nichts dagegen zu erinnern. Da kam der Tod und zog den Schlußstrich."

Frau Konsul Götze sah das Bild an. Sie murmelte vor sich hin: "Sie hat ihn geliebt! Mein Sohn bat sie geliebt!"

Da bob sie die Augen. "Sagen Sie mir, ob mein Sobn sich mit Abrer Schwester icon verlobt batte. Mr. Allington."

"Ich glaube fagen zu durfen, daß bie Beirat bereits verabredet war. Was aber für Mr. Goke bei Lebzeiten eine glüdliche Butunft bedeutete, bleibt für bie Mutter des Verstorbenen ein Wort obne Anbalt."

"Und wo lebt Mik Allington jett? Wo balt fie fich auf?"

"Meine Schwester befindet sich in diesem Augenblid im Botel Windsor, wo wir abgestiegen sind."

Die Frau Ronful richtete fich lebhaft auf. Blid und Wort waren nicht frei von Vorwurf. "Und das erfahre ich erft jett, Mr. Allington! Die Verlobte meines Sobnes weilt in dieser Stadt, und ich weiß es Bringen Sie Alfreds Braut sofort zu mir, Mr. Allington! Ich will ihr in die Augen seben, will die Rande streicheln, die in meines Sohnes Randen ruhten. Bringen Sie mir - - aber nein!" stredte ben Urm aus nach ber elettrischen Glode. "Lassen Sie sogleich ein Auto rufen, Lisa!" rief sie bem eintretenden Mädchen au.

Und nun wandte fie fich wieder zu bem Besucher. "Ich felbst will zu Ihrer Schwester fahren, Mr. Allington, und Sie werden mich begleiten. Ich will sie bitten, daß sie bei mir wohnt, bei mir bleibt, mit mir weint."

Go tam Urfula in das Raus von Frau Ronful Göte. Das Zusammenleben der Damen gestaltete sich so barmonisch wie bentbar. Die Frau Ronful tat alles, ibrem Saft ben Aufenthalt in ber Villa möglichft angenehm zu machen. Schon nach wenigen Tagen fing sie an. Ursel ibr liebes Töchterchen zu nennen. Es war ihrem Bergen eine Wohltat.

Bei alledem blieb Ursula völlig Herrin ihrer Zeit. Es war der dringende Wunsch der alten Dame, daß sich die Geschwister durch Ursulas Übersiedlung nach der Villa in teiner Weise in ihrer Bewegungsfreiheit beengen ließen. Der Bruder war ein für allemal geladen und willtommen, die Schwester sollte gehen und tommen, wie es ihrem Bedürfnis entsprach.

Nur vor einem begann die Frau Konsul mehr und mehr zu bangen. Im Hotel Windsor hatte sie Ursula in dunklen Gewändern gefunden, die zugleich dem Bwed der Reise entsprachen. Trauerkleider, die zugleich Reisekleider waren, trug die junge Dame auch in der Villa. Dadurch wurde die Frau Konsul beständig an die bevorstehende Trennung erinnert. Wie sollte sie das Leben ertragen, wenn Ursula wieder von ihr ging? Täglich fürchtete sie das Wort "Abreise" zu hören. Schließlich konnte sie nicht anders, sie muste ihrer Sorge Ausbruck geben.

"Kommen Sie doch mit uns, Mütterchen!" gab Ur-

fula zur Antwort.

Die alte Dame sah den Gast mit erstaunten Augen an. "Rit das Abr Ernst, Ursula?"

"Weshalb sollte es nicht mein Ernst sein? Glauben Sie, es wird mir leicht, von Ihnen zu gehen, nachdem ich in Ihnen eine Mutter gefunden, die ich seit meiner Kindheit entbehrte? Was hält Sie hier? Drüben ist Alfreds Grab!"

Von diesem Tage ab ließ der Gedanke an die Reise die alte Dame nicht mehr los. Ursulas Bruder wurde in die Sache eingeweiht. Er hatte keinerlei Bedenken und freute sich für seine Schwesker. Dabei machte er darauf ausmerksam, daß wenn sich niemand um die hinterlassenschaft brüben bekümmerte, dieselbe bald

in alle Winde gerflattern murde. Gelbit im Fall die Regierung Band barauf legte, war wenig gebeffert. Nachber war es ungeheuer zeitraubend und recht fostfpielig, ju feinem Recht zu gelangen. Auch aus diefem Grunde mußte er empfehlen, daß Frau Ronful wenigftens auf einige Zeit mit nach Amerika kam, um selbst nach dem Rechten zu seben.

Mr. Alllington fühlte sich noch zu einem anderen Vorschlag gedrängt. Er wollte seine weiteren Geschäftsreisen durch das Deutsche Reich ohne Ursulas Begleitung antreten und in turgen Zwischenräumen immer wieder nach Berlin gurudtehren. Vorausgefest natürlich, daß ben Damen ein Gefallen damit

aeichab.

Die Frau Konsul war ganz überwältigt von so viel Liebenswürdigkeit. Sie zauderte nur, ob sie bieses neue Opfer von Miß Allinaton annehmen durfte.

Ursula beruhigte die Sorglichkeit der alten Damc. Sie wußte, daß der Vorschlag ihres Bruders dagu diente, die faliche Vorstellung von dem in Geschäften nach Deutschland gekommenen Ausländer zu stüten. Daneben sicherte sich Mr. Allington auf Diese Art volle Bewegungsfreiheit.

Gar gern glaubte Frau Konful Urfulas Versicherung, daß sie tein Opfer brachte, wenn sie bei ihrem

"Mütterchen" blieb.

So reiste Mr. Allington beruhigt ab, und seine Schwester machte sich in ber Villa Gote fo nüglich wie möglich. Wenn der Postbote sichtbar wurde, ging fie ibm ftets bis an die Gartenpforte entaggen, um ihm die Postsachen abzunehmen. Es beuchte ihr ftets ein autes Reichen, wenn tein ameritanischer Stempel sich dazwischen zeigte.

Als die Dame mit den schwarzen Augen sich von Walter Schmidt getrennt hatte, folgten die Blide desselben sehnsüchtig dem Wagen, der die Unbekannte forttrug. Erst nachdem die Elektrische an der nächsten Ede verschwunden war, machte sich der junge Mann gleichfalls auf den Heimweg. Seine Gedanken verweilten noch immer bei der Fremden.

Wer war die Dame?

Ein ruhiges, gehaltvolles Mädchen, an das sich tede Zudringlichkeit sicher nicht heranwagte. So stand sein Urteil. Aber eine Meinung über den Charakter gibt noch keine Aufklärung betreffs der gesellschaftlichen Stellung. Stand oder Beruf der Fremden war Walter ebenso unbekannt geblieben wie ihr Name oder ihre Wohnung. Sie zog um ihre Persönlichkeit einen Kreis, in den müßige Neugier nicht hineinblicken durfte. Und war sie die Absenderin der brieflichen Aufforderung?

Walter hätte gern Gründe der Bestätigung gehabt, aber er verneinte die Frage, sobald er sie sich gestellt hatte. Wäre der Brief von der Fremden gekommen, so hätte sie nicht während der ganzen Unterhaltung so unbefangen bleiben können. Die Dame kannte ihn so wenig, wie er selbst etwas von ihr wußte. Daß die schwarzen Augen ihn an die Talbot erinnerten und noch an eine andere Persönlichteit, war ohne Bedeutung. So selten sind schwarze Augen doch nicht, um ein sicheres Erkennungszeichen zu bilden, wenn alles andere nicht stimmt. Budem war die Wahrsagerin nach außerhalb gezogen, unbekannt wohin. Und überhaupt das Alter, die ganze Persönlichkeit — nein! Und welche Beranlassung sollte die Talbot haben, ihn auf diese Art ins Konzert zu bestellen?

Walter fand keinen Schlüssel zum Verständnis der Sache.

Brauchte er aber einen Schlüssel? Sab es über-

baupt einen? Wozu eigentlich?

Wenn eine fremde Dame aus Mangel an Sitzgelegenheit den freien Stuhl an seiner Seite beanspruchte, sich weiter nicht um ihn kümmerte, erst rein zufällig in eine verspätete Unterhaltung mit ihm geriet, ihren Namen nicht nannte und jede Verabredung eines Wiedersehens ablehnte, so gab es da weder ein Seheimnis noch einen Schlüssel dazu.

Blieb immer wieder die geheimnisvolle Bestellung! Das konnte auch eine Frreführung sein. Gemeldet hatte sich jedenfalls niemand. Oder sollte er glauben, die Unbekannte habe ihn anonym ins Konzert bestellt, um ihm dann ein Wiederschen abzuschlagen? Dergleichen wäre wirklich noch nicht dage-

wesen.

Und dann kam der Augenblick, wo Walter mitten auf der Straße stillstand und sich mit der Hand an die Stirn schlug. Hatte er denn sich selbst vorgestellt? Wie durfte er erwarten, daß eine Dame von Welt und Erziehung damit den Anfang machte! Woher nahm er die Kühnheit, zu vermuten, daß eine solche Dame einem Menschen mit mangelhaften Umgangsformen, wie er sie bewiesen hatte, ein Wiedertreffen bewilligen werde, selbst wenn sie vorher eine Annäherung gewünscht haben sollte!

So gingen die Gedanken des jungen Mannes im Rreise herum, bis er am nächsten Abend wieder an

berfelben Stelle im Ronzertgarten faß.

Die Frembe tam nicht. Sie tam auch am zweiten und britten Abend nicht.

Walter wurde immer aufgeregter. Die innere Unruhe ließ ihn nicht eher los, bis er wieder auf dem Plat im Konzertgarten saß, der nun beinahe sein

Plat war. Er wollte sich der Unbekannten vorstellen, wie es seine Pflicht war. Aur sich vorstellen — weiter wollte er nichts. Wenigstens redete er sich das vor. Die Fremde sollte und durfte ihn nicht für unhöslicher halten, als er war.

Alber fie tam nicht.

Uber dem einen Gedanken vergaß Walter alles andere. Er dachte nicht mehr an seine Aufgabe, er vernachlässigte seine Hausgenossen und wurde sich der Unart in seinem Verhalten nicht einmal bewußt. Am Morgen stand er auf in der Zuversicht: heute! Am Abend legte er sich nieder in der Hoffnung: morgen!

"Ich weiß nicht, was in unseren Berrn gefahren ist. Man sieht ihn kaum noch," sagte Frau Remnik.

"Laß ihn doch!" war Annas schnippische Antwork. "Was geht uns unser Mieter an?"

Daraushin mußte Frau Kemnik glauben, zwischen ben jungen Leuten habe es eine jener Unstimmigkeiten gegeben, die in erregten Beiten vorkommen. So etwas läuft sich von selbst wieder zurecht. Sie kummerte sich nicht mehr darum.

Die Woche ging herum - sieben volle Tage.

Walter Schmidt saß wieder auf "seinem" Plat. Der Sicherheit halber hatte er den Arm auf die Lehne "ihres" Stuhls gelegt. So war dieser nicht dem Zugriff fremder Leute preisgegeben.

Und wieder grübelte Walter, ob die schwarzen Augen niemals mehr neben ibm aufleuchten würden.

Die Tageszeitungen fielen ihm ein. Sollte er ein Inserat erlassen? Nur ihr allein verständlich um ein Wiederseben bitten?

Mit zusammengezogenen Brauen starrte er vor sich hin. Was sollte er tun? Was konnte er tun? Den Gebanken an die Fremde abschütteln? Das vermochte er nicht. Tag und Nacht murben die schwarzen Augen in feiner Geele brennen.

Indem er brütend also dasak, verlor er das Bewußtsein der Gegenwart und seiner Umgebung. Nicht einmal die schmetternden Klänge der Trompeten vermochten die wogenden Gedanken und Empfindungen ju burchbringen, in die feine Geele fich einspann.

So ward er nicht gewahr, daß eine verspätete Dame den Sauptgang des Gartens berauftam. buntlen Augen flogen den Füßen suchend voran. Als fie Walter Schmidt erblidte, judte ein Blit ber Freude über ibr Geficht.

Sie trat an den Tisch. Der grübelnde Mann ward ihrer nicht gewahr. Sie ftand neben ibm. Er ftarrte noch immer vor sich bin und regte sich nicht.

"Guten Abend!" fagte fie mit ihrer tiefen Stimme.

Walter fuhr auf aus seinen Gedanten, starrte ihr ins Gesicht, als tonne er nicht an die Wirklichteit glauben, die er sich eine ganze Woche lang ausgemalt hatte. Dann flog über fein Geficht ber Musbrud fo unvertennbarer Freude, daß fie, die tein Buden feiner Büge verlor, wohl bamit zufrieden fein tonnte.

"Endlich!" Es tlang wie ein befreites Aufjauchzen aus seiner Bruft. "Ob, wie haben Sie mich gequalt!" "Darf ich mich wieder auf meinen alten Plat feken?".

Da sprang er auf und schob ihr den Stuhl zurecht. "Seit acht Tagen habe ich ihn für Sie belegt."

"Für mich? Aber wir hatten ja gar nichts verabredet! Alles follte doch bem Bufall überlaffen bleiben!"

"Und um den Rufall nicht zu hindern, habe ich bier auf Sie gewartet - Abend für Abend!"

"Ich tann leider nicht immer über meine Zeit verfügen. Alls ich beute abend frei batte, bachte ich an unser Plauderstünden neulich. Und da meinte ich — aber das darf ich Ihnen eigentlich gar nicht sagen!"
"Weshalb nicht? Bitte, bitte, Fräulein, sagen Sie es mir!"

"Nun, es fuhr mir durch den Sinn, ob's vielleicht der Bufall fügen möchte, daß ich einen gewissen Jemand da wiederfände, wo wir vor acht Tagen so nett beisammen saßen. Darum ging ich her. Und siehe — da ist er! Aber Ihren Namen weiß ich deshalb noch immer nicht."

Er sprang auf. "Walter Schmidt heiße ich. Diese ganze Woche habe ich mit mir gescholten, daß ich damals unterließ, mich vorzustellen. Nun hätte ich's beinahe wieder vergessen. Aber glauben Sie mir, es lag keine Absicht darin."

"Und ich heiße Ursula Allington. Drüben in Amerika ist es nicht Sitte, daß man feierlich seinen Namen nennt, wenn man mit jemand zwei Minuten am Viertisch sist. Freilich, wenn man öfter zusammenkommt— also deswegen wurden Sie nicht bestraft. Aber in meiner Stellung und in meiner Lage— ich bin Sesellschafterin einer älteren Dame— ist es niemals klug, wenn man sich ersten günstigen Eindrücken gar zu willig überläßt. Großstadt ist Großstadt! Übrigens würde ich mich auch zu verteidigen wissen. Wo ich fremd bin, gehe ich niemals ohne meinen Revolver aus. Vielleicht ist es töricht, aber ich bin daran gewöhnt."

Walter konnte eine Gebärde des Erstaunens nicht unterbrücken.

"Ländlich — sittlich!" meinte Ursula Allington. "Ich wollte vorhin nur ausdrücken, daß Sie sich wegen der vergessenen Vorstellung keine Vorwürfe zu machen brauchen. Das gute Slück hat uns ja auch ohnedies wieder zusammengeführt."

"Nicht das blinde Ungefähr! Meine Ausdauer ist belohnt worden. Ich bin so froh, so sehr froh, Miß

Alllington!"

Sie streckte ihm lächelnd die Jand hin. "Es tut mir ja leid, daß Sie sich meinethalben Unbequemsichteiten gemacht haben, aber es war doch nicht so schwer, zu erraten, daß ich nicht frei über meine Beit verfügen tann, wie Sie vielleicht. Ich sagte schon, daß ich Gesellschafterin din. Frau Konsul Göze ist mir herzlich zugetan, aber sie nimmt meine Beit start in Anspruch. Ich bin froh, wenn ich gelegentlich einen Abend für mich gewinne. Und da heute gerade acht Tage um waren, dachte ich — na und so weiter. Doch nun genug davon! Ich habe Ihnen schon viel zu viel gestanden. Plaudern wir von etwas anderem."

"Bum Beispiel von Ihren Augen! Miß Allington, ich weiß bestimmt, daß ich Sie vor acht Tagen zum ersten Male gesehen habe, und doch werde ich die Empfindung nicht los, als hätte ich schon einmal in

Ihre Augen geblickt."

"O weh! Und ich habe mir immer eingebildet, in meinen Augen etwas Besonderes zu besitzen. Das ist nun wieder nichts."

"Vor einiger Zeit sab mich eine Dame mit Ihren

Alugen an."

"Mit meinen nicht! Schwarze wird sie gehabt baben."

"Und noch ein zweites Mal eine andere an anderem Ort."

"Ich bin also schon die dritte?" scherzte Ursula.

"Eine Wahrsagerin war die erste."

"Glauben Sie auch an bergleichen?" fragte Ur-fula.

"Nein. Daß ich hinging, hatte besondere Gründe."

"Und was haben Sie Gutes erfahren?"

"Daß meine Bukunft in Rosenrot liegt. Jugend und Schönheit, Glück und Liebe erwarten mich."

"Sie Glüdlicher! Wenn mir boch auch bergleichen bestimmt ware! Aber Sie glauben ja nicht baran."

"An Jugend und Schönheit glaube ich jest."

"Spötter!"

"3ch spotte nicht!" versette er ernsthaft und sah ibr tief in die schwarzen Augen. —

An diesem Abend trennten sich die beiden nicht, ohne ein neues Busammentreffen verabredet zu haben. Aber Ursula Allington suhr darauf nicht sofort nach dem Hause der Frau Konsul Göge. In ihrer Privatwohnung vertauschte sie das Abendkleid mit der dunklen Gewandung, in der die Frau Konsul sie kannte.

Nach bem Umkleiden trat sie noch einmal vor den Spiegel und schaute sich aufmerksam in die Augen. Dann lächelte sie sich an. "Mich hat er vor acht Tagen zum ersten Male gesehen, aber euch hat er wiedererkannt, ihr schwarzen Sterne! An Jugend und Schönheit glaubt er bereits, an Glück und Liebe soll er balb alauben lernen!"

In seiner gewählt eingerichteten Junggesellenwohnung saß George Fröhden, der Mann mit den vielen Namen, du denen er ebensoviele verschiedene Gesichter vorrätig hielt. Auch betreffs der Beimstätten war er wohl versorgt. Stets verfügte er mindestens über zwei Wohnungen, von denen er gewöhnlich nur die auf den Namen Fröhden gemieteten Räume benützte. Im übrigen wechselte er mit der Rolle zugleich auch die Wohnung.

Die Förmlichteiten ber polizeilichen Un- und Ab-

meldung pflegte er beim Wohnungswechsel stets pünfilich und dabei in einfachfter Weise zu erfüllen. Im Besit ber nötigen Ausweispapiere aus aller Herren Ländern begab er fich nach ber amtlichen Melbestelle. Seine höfliche Anfrage in mangelhaftem Deutsch, ob er zu vorübergebendem Aufenthalt als Weltreisender einer besonderen Anwesenheitsbescheinigung bedürfe, fand ebenso böfliche Antwort. Sauner, Hochstapler und sonst anrüchige Personen pflegen ihre Beziehungen jur Polizei weniger forgfältig zu regeln. Man warf einen Blid in die mitgebrachten Bapiere - fie waren in bester Ordnung. Man fragte höflich nach bem Verlauf der Reise — und alles war erledigt. Wollte er an einer Stelle feine Belte abbrechen, fo bedurfte es nur einer einfachen Mitteilung. Alls nächsten Aufenthaltsort bezeichnete er Wien oder Budapest ober Ronstantinopel - ganz genau wußte er gewöhnlich selbst noch nicht, wohin er sich zu längerem Aufenthalt begeben wurde. Manchmal führte seine angebliche Reise auch über ben Ozean.

Daß er in solchem Fall Berlin wirklich verließ, war keineswegs nötig. Er zog einfach in einen anderen Stadtteil, um dasselbe Spiel unbesorgt unter anderem Namen zu wiederholen. Da er sich mit Vorliebe nach außerhalb abmeldete, waren Nachforschungen über seinen Verbleib ausgeschlossen. Und wollte wirklich jemand wissen, wo er vorher gewesen, so nannte er irgend eine ausländische Stadt. Wer mochte den Kreuz- und Querzügen eines Weltbummlers nachspüren?

Im Jause Kemnit galt Fröhden als ein in Berlin ansässiger, wenn auch häufig auf Reisen befindlicher Ingenieur.

Augenblidlich faß er an seinem Schreibtisch. Vor

ihm stand eine größere Kassette aus Aluminium. Der Dedel war aufgeschlagen. Fröhden lehnte sich in den Stuhl zurud und blies den Rauch seiner Bigarre in diden Wolken von sich nach der unbewußten Art mancher Leute, die angestrengt nachdenken.

Der jüngste seiner Unschläge reifte bem Gelingen Frau Ronful Goke war bereit, in Urfulas Gesellschaft die Reise über bas große Wasser anzutreten. Befand fich die alte Dame erft völlig in feiner Gewalt, so bot sich auf dem Schiff oder nach der Landung leicht Gelegenheit, sich ihrer zu entledigen. Tote werden keine Ankläger, das war George Fröhdens Gefahr lag vorläufig ja nicht vor, wenn Grundsak. sich die Abreise auch noch etwas hinausschob. Ursula prüfte die Post ber alten Dame in bezug auf Eingange aus Amerika für ben Fall, daß ber Absturg nicht den Tod ihres Gobnes berbeigeführt haben follte. Aber längere Bögerung schien ihm zum minbesten überflüssig. Er wollte die Sande frei haben für weitere Unternehmungen.

Daneben sprach noch ein zweiter Grund für Beschleunigung in Sachen Söhe. Fröhden liebte seine Schwester auf seine Weise. Er zweiselte teinen Augenblick, daß Ursula in jeder ernsten Frage unentwegt an seiner Seite stehen werde. Aber zugleich hielt er ihre Neigung zu Schmidt für tiefgehend genug, um sie unter Umständen in gefährliche Lagen zu verstricken. Ursula war ein Weib und als Weib ihrer Natur unterworfen. Wenn aber die Empfindungen, die Schmidt in ihr wachgerusen hatte, mehr bedeuteten als eine Laune, die der Augenblick bringt und der Augenblick verweht, so würde sie Mittel und Wege suchen, den Mann an sich zu ziehen. Vielleicht hatte sie dieselben schon gefunden.

Darin lag die Möglichteit einer Gefahr, der Frohben jedenfalls rechtzeitig begegnen mußte.

Fröhden legte den Rest seiner Zigarre aus der Jand. Einem Fach der Rassette entnahm er das Material zu einer Barttracht, an deren Fertigstellung er schon längere Zeit gearbeitet hatte. Die Seschäslichteit, mit der er ans Werk ging, bewies zur Senüge, daß ihm die Runst des Perüdenmachens nicht fremd war. Was er zur Massierung von Ropf und Sesicht gebrauchte, fertigte er sich stets selbst an. So gab es niemand, der seine Heimlichteiten kannte oder auch nur ahnte. Nicht ohne Grund hielt er sein natürliches Sesicht bartlos und das Ropshaar ganz kurz geschnitten. Dadurch wurde die Verwendung künstlicher Haartrachten wesentlich erleichtert. Zeht lag ihm daran, sich eine Masse zu schaffen, die auch Ursula nicht kannte.

Nach einer Stunde eifriger Arbeit war das Werk so weit gefördert, daß er vor dem Spiegel Anprobe halten konnte. Frisur und Barttracht waren der von Walter Schmidt nachgebildet. Als geübter Mimiker hatte Fröhden seine Züge derart in der Gewalt, daß er nach vorangegangener Übung jeden ausdrucksvollen Ropf nachahmen konnte. Hier und da half er jeht mit einigen Schminkstrichen nach. Dann aber war die Ühnlichkeit mit Walter Schmidt so vollkommen, daß er selbst ein Lächeln nicht unterdrücken konnte. "So, kleine Ursel, nun wollen wir gelegentlich die Probe machen."

Nachdem der vielgestaltige Herr die falsche Haartracht wieder abgelegt hatte, wusch er sein Gesicht und verwandelte sich darauf in die Phantasiegestalt des Mr. Allington. Sein Rleiderschrant enthielt Anzüge in verschiedenstem Schnitt, so daß er seine Tracht dem zurechtgemachten Kopf anpassen fonnte.

Bevor er aber zu Frau Göge hinaussuhr, um Ursel abzuholen, ließ er das Auto vor einer lithographischen Kunstanstalt in der Leipziger Straße halten.

"Sind die Verlobungstarten für Fröhden fertig?" "Werbe gleich nachsehen," sagte die Dame hinter bem Verkaufstisch.

Nach turzer Beit tam sie mit einem zierlichen Karton zurück.

Fröhden prüfte Ausführung und Text der buchartig gefalteten Karten. Auf einem Blatt stand eine Anzeige, die als von den Brauteltern ausgehend gedacht war, auf dem angebogenen zweiten Blatt war zu lesen: Als Verlobte empsehlen sich Jeannette Grandidier — George Fröhden. Paris — Berlin.

Fröhden stedte das Schächtelchen ein und erlegte den geforderten Betrag. Dann stieg er in das Auto, um nunmehr als Mr. Allington zu Frau Konsul Götze zu fahren.

Da es sich um eine Verabredung handelte, wartete

Ursel bereits auf ihn.

Eine halbe Stunde darauf saßen die Geschwister vereint in der rebenumrankten Box einer feinen Weinstube der Friedrichstadt, wo sie unbesorgt plaudern konnten.

"Wie sieht's in der Tiergartenstraße aus?" fragte Ursel.

"Die verschließbare Wandöffnung über dem Pult, durch die ich das Lichtbild vom Nebenraum her auf die Leinwand werfen konnte, ist wieder beseitigt. Alles sieht aus wie vorher. Die Villa steht zur Verfügung des Ausschusses. — Und wie weit bist du selbst, Ursel? Ich meine, wie schaut's mit der Abreise aus?"

"Die Sache ist erledigt — das weißt du. Die alte Dame wird uns begleiten, sobald wir reisen wollen.

Die Geldsachen mußt du selbst mit ihr besprechen. Aber ich meine auch jett noch, wir follten die Sache nicht überfturgen. Da find die Dienstboten nebst der Nachbarichaft und wer sich sonst bafür interessiert. Der Hausbalt muß langfam aufgelöft werben. Die Abreife darf auch nicht entfernt wie eine beimliche Entführung ausseben."

"Vollkommen richtig! Aber nukloses Aufschieben tann auch gefährlich werden."

"Saben die Reitungen nichts mehr über den Rall Goke berichtet?"

"Nein. — Aber wenn ich auch nicht glaube, baß von drüben jett noch Nachricht tommt, eine Garantie ist nicht geboten."

"Ich nehme die Post regelmäßig selbst in Empfang."

"Du bist nicht immer ba."

"Ich weiß die Beiten, wann der Briefträger tommt, und richte mich banach."

Ursel hatte bas Kinn leicht auf die Sand gestütt. Ihre Alugen folgten dem ausgestreckten Reigefinger der Rechten, wie er unsichtbare Hieroglophen auf die Tischplatte ichrieb. Dann bob fie ploglich den Ropf. "Bit es nicht bald genug, George?"

"Was ift genug?"

"Ich meine, ob es nicht bald reicht, jedem von uns ein forgenfreies Dafein zu ermöglichen?"

"Was verstehst du unter einem sorgenfreien Da-Ak dich sott — ik dich gut satt! fein, Urfel? Im Winter Theater, im Sommer eine auch bazu! Reise - bazu wird's wohl reichen. Aber Ursel, war bas unfer Riel?"

"Jedes Ding muß doch schließlich ein Ende haben." "Ich weiß nicht, wie bu mir beute vorkommit, Urfel. Brave Bürgersleute gieben fich vom Geschäft zurück, um von ihren Renten zu leben. Das können wir doch nicht! Für uns gibt es kein Ausbiegen, kein Innehalten auf der betretenen Bahn."

"Inzwischen verfliegen die schönsten Jahre des Lebens obne Zwed, obne Inbalt!"

"Du wirst sentimental, Ursel! Oder hast du besondere Gründe zu solchen Gedanken? Halt, da fällt mir etwas ein." Er zog den Karton mit den Verlobungskarten heraus. "Sieh dir das einmal an, Ursel!"

Erstaunt sah sie auf die zusammengebogene Karte. "Das hast du getan? Du willst also glücklich sein, und ich sollte es nicht dürsen! Mir predigst du Verzicht, und du selbst —"

Mit überlegenem Lächeln hörte Fröhden den Ausbruch an. "Bist du fertig, Ursel? — Dann gib acht! Diese Feannette Grandidier existiert gar nicht. Die Verlobung ist nur ein Trick, der mir Bewegungsstreiheit schafft. Wenn Mr. Allington mit der Frau Konsul über See geht, verschwindet auch Fröhden. Das könnte auffallen. Wenn aber Fröhden vorher erklärt, er habe sich verlobt, und geht nach Paris zu seiner Braut, wundert sich kein Mensch. Übrigens habe ich gestern mein Flugzeug nach Hamburg ausgegeben."

"Mag sein, daß du alles richtig berechnest — aber ich bin so mübe, George, so sehr mübe!"

"Weffen mute?"

"Unseres Weges mübe, unseres Lebens. Ich will auch unter die Leute gehen, wie ich wirklich aussehe, nicht immer verkleibet und maskiert, heute so und morgen anders."

"Als schöne, junge, wohlhabende Dame meinst du?" "Es kommt mir vor, als wäre ich gar nicht mehr ich selbst. Wie ausgetauscht komme ich mir vor." "Ja, das Leben im Hause Göte hat meine liebe Ursel verdorben. Deine Stimmung beweist, daß du ein wohlumfriedigtes Dasein im Bürgerhause nicht ertragen kannst. Es wird Zeit, daß wir weiter kommen!"

"Im Gegenteil! Der Aufenthalt bei Frau Konsul beweist mir täglich mehr, worauf ich verzichte, welches Leben ich aufgegeben habe!"

"Berzichtet, Ursel? Ich benke, von dem Kartoffelkorb, der deine Wiege war, von der Existenz der fahrenden Leute fand sich wenig Gelegenheit, aufzugeben und zu verzichten."

"Mag sein. Aber die alte Frau tut mir leid. Sie meint es wirklich gut mit mir. Und wenn ich dann denke, wie ich ihr lohne und lohnen soll — George, manchmal packt mich ein Grauen vor mir selbst."

"Es tommt etwas spät, dieses Grauen!"
"Ich wünschte, du möchtest sie schonen."

"Haft du gehört, daß der Löwe davonschlich, wenn er zum Sprung angesetzt hatte? Schlag dir doch solche Schwäche aus dem Sinn, Ursel!" —

Alls Mr. Allington seine Schwester vor dem Jause der Frau Konsul Götze aus dem Auto steigen ließ, ging er nicht mit hinein. "Biele Grüße!" rief er ihr nach, dann fuhr er zur Stadt zurück.

Während seine Augen über den Rand des Sefährts hinweg die Passanten auf dem Bürgersteig streiften, wälzten sich die Sedanten durch sein hirn. "Es wird Beit, die allerhöchste Beit!" murmelte er zwischen den Bähnen.

Anna Kennit befand sich noch immer in durchaus triegerischer Stimmung. Wenn Walter Schmidt kein Bedürfnis fühlte, gelegentlich ein paar Worte mit ihr zu wechseln, sie selbst brauchte seine Gesellschaft ganz gewiß nicht.

Da traf Fröhdens Verlobungsanzeige ein.

"Na, so was!" rief Frau Remnit, als sie den Um-schlag entfernt hatte. "Fröhden hat sich verlobt!"

"Mit wem denn?" fragte Unna gleichgültig.

"Bier ift die Rarte! Gine Pariserin!"

"Darum ift er also öfter hinübergefahren!"

Damit war die Sache für fie erledigt.

Gegen Abend kam Lieschen Aleberg, die Nachbarstochter, auf einen Augenblick jum Plaubern herüber. Sie hatte eine große Neuigkeit auf dem Herzen, aber erst nachdem sie von Fröhdens Verlobung Kenntnis erhalten, kam sie damit heraus.

"Gestern abend waren wir im Ronzert."

"War's schön?"

"Weißt du, wer auch da war? — Herr Schmidt — euer Mieter! Er war nicht allein. Mit einer jungen Dame saß er am Tisch. Schade, daß du ihn nicht auch gesehen hast!"

Anna Kennit fühlte, daß sie beobachtet wurde. Auf keinen Fall durfte sie sich etwas merken lassen. "War sie hübsch?" fragte sie ruhig. Sie wunderte sich selbst über den gleichgülligen Ton, in dem die Frage über ihre Lippen kam.

"Na, das ließ sich aushalten," meinte Lieschen Aleberg einigermaßen enttäuscht. Dann zog sie fräftigere Saiten auf. "Du hättest nur sehen sollen, wie vertieft er in die Unterhaltung war. Kein Auge hat er von ihr gelassen. Ich bin etliche Male dicht vorbeigegangen, aber er hat mich gar nicht gesehen."

"Laß ihn doch! Was geht's uns an?" sagte Anna Remnit mit einiger Anstrengung. "Oder hattest du dir Rechnung auf ihn gemacht?" "Ich? Nicht in die Hand! — Aber ich dachte, du bist doch viel mit ihm susammengewesen und —"

"Da irrft du dich aber gründlich!"

"Desto besser! Ich glaube, die beiden sind sich schon einig. Es sah ganz danach aus. — Na, gute Nacht, Anna!"

Dann stand Anna Rennitz am Fenster und blidte auf die Straße hinab. Sie sah nichts von dem Treiben dort unten.

Satte nicht einmal ein Wort sie berührt von einer Bukunft in Rosenrot? War sie es selbst, die das Leben vor sich gesehen hatte wie den jungen Tag, bevor die Sonne aufgeht?

Jugend und Schönheit - Glud und Liebe!

Verklungen, verweht — so lange, so lange schon! Und vor ihr lag die Zukunft so fern, so weit und so freudenleer!

Und dann kam die Nacht, die endlose Nacht. Anna Kemnik lag auf ihrem Bett und starrte in der Dunkelbeit zur Decke empor.

Was eben hatte aufblühen wollen, war schon zertreten. Für sie gab es keine Zukunft mehr. Trüb und grau lag der kommende Tag vor ihr — alle kommenden Tage. Jugend und Schönheit verblühken. Für sie blieb weder Liebe noch Slück. Nur die Sehnsucht lebte, die namenlose Schnsucht.

(Gortjebung folgt.)



## feldgrau

## Don Max Mentwich

mit 12 Bildern nach Aufnahmen des Derfaffers

(Madjoruck verboten)

ach ungefährer Schätzung hätte man mit dem Porterlichen "Feldgrau" in üblicher Breite von 1,40 Meter zunächt den Aquator in seiner ganzen Länge einmal umspannen können, und es wäre dann wahrscheinlich noch ein "Fliden" übriggeblieben, der werschiedene Male von Berlin dis Paris gereicht hätte.

Die jeht fast völlig erledigte Bewältigung des riesigen Beeresbedarfes ist das glänzendste Beugnis für die Leistungsfähigkeit der deutschen Textilindustrie, und auch der Laie wird diese Glanzleistung auf seinen wollen Wert einschähen, wenn er einen Einblick in das Getriebe einer Tuckfabrik tun kann.

An Rohmaterial hat trot der verminderten Zusuhr die "große Wollwoche" den Bedarf auf lange Zeit hinaus gedeckt und damit außerdem noch brachliegenden Vorräten neuen Wert gegeben. Auch wurde die gesamte deutsche Schafschur des laufenden Jahres von der Militärverwaltung mit Beschlag belegt.

Rohe Schafwolle, mit der altes Material stets gemischt wird, unterliegt zunächst einer gründlichen Reinigung von Sand, Staub, Wollschweiß, wird dann karbonisiert, das heißt die anhaftenden pflanzlichen Stoffe, Kletten usw., werden durch Schwefelsäure und Beißlust verbrannt und mittels einer Schleudermaschine entfernt, abermals gewaschen und dann den Wölfen übergeben.

In Friedenszeiten werden ja die Anzugstoffe nach Rammgarn, Cheviot, Homespun und anderen Geweben streng getrennt und in der Auswahl der Zutaten bis zum Schafe bin unterschieden. Es gibt für bestümmte Stoffe eigens gezüchtete Schafe, und vom abgeschorenen Blies wird die Ruden- und Schulterwolle anders be-

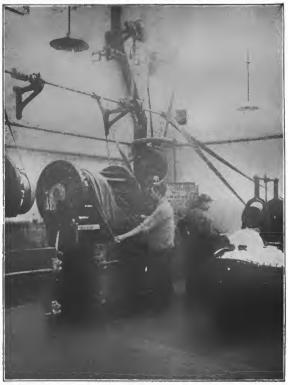

Karbonifieren der roben Schaswolle; Waschen und Schweifen fertiger Gewebe.

wertet als die des Bauches und der Beine. Derartig peinliche Unterscheidungen des Rohmaterials sind für die Herstellung seiner und teurer Wollstoffe üblich und auch nötig; ein Vorzug unseres Feldgraus aber besteht gerade darin, daß alle Grundstoffe, langhaarige Kammgarn- und kürzere Streichgarnwolle, frisches wie bereits verwebtes Material, allerdings in geeigneter Busammen-



Wolf, der mit eisenstiftbesetzter Trommel im Juneren des Apparats die Rohwolle lodert und löst.

stellung, verwendet werden können, da die weitere Behandlung durch Walken und umständliche Appretur eine feste, tuchartige Verfilzung schafft, die eine derartig peinliche Auswahl der Rohstoffe nicht erforderlich macht.

Alte Wollgewebe, wie sie die Reichswollwoche zusammenbrachte, werden nach Desinsettion, Reinigung, ungefährer Berkleinerung und Sortierung den Reißwölfen übergeben, die das chemalige Gespinst entfasern und auflockern.

Die in vielfachen Systemen vorhandenen Wölfe bestehen im wesentlichen aus einer größeren, mit Stahlzähnen besetzen Trommel, die in schnell kreisender Bewegung das ihnen auf Förderbrettern zugeführte Material weniger zerreißen als vielmehr aufhaaren, lockern, und die Rohstoffe müssen so viele Wölfe durchlaufen, als eben erforderlich sind; die richtige Beurteilung dafür liegt, wie vieles andere, der Geschicklichkeit des Wehmeisters ob. Die Apparatur des Wolfes ist völlig umkleidet, weil die schnelle Orchung das Material sonst umherschleudern würde. Das Wolsmaterial durchläuft nach dem groben Reiswolf immer feiner gezahnte Apparaturen.

Im letten Wolf erhält es einen "Schmelz" durch irgend ein verseistes Fett oder Öl, damit das Haar geschmeidig wird. Die Schafwolle verläßt den letten Wolf als weißer, watteartiger, elastischer Bausch; die Altwolle, je nach früherer Beschaffenheit farbig und in reichlich aufgelockertem Zustande.

Nun erfolgt die Mischung, und die weitere Verarbeitung erledigen drei sogenannte "Krempel", im Prinzip den Wölsen ähnlich, nur daß um den großen Tambour eine ganze Anzahl von Walzenpaaren angeordnet sind, deren seine Stahlhätchen das Wollhaar noch weiter aufdrüseln, auseinanderziehen und nach derselben Richtung legen. Die eine Walze eines jeden Walzenpaares bearbeitet die durchziehende Wollmasse auf der einen, die andere auf der entgegengesetzten Seite; sie heißen daher "Arbeiter" und "Wender", geben das durch Kämme losgelöste Material immer wieder zum Tambour zurück, der es an ein weiteres

Walzenpaar weitergibt, bis es schließlich von einer zweiten, großen Hätchenwalze, dem "Peigneur", als ganz weicher, dünner, zarter Flor losgelöst und auf endlosem Vrettchenbande der zweiten Krempel selbsttätig zugeführt wird. Während die Bahntrommeln in den Wölfen aber ihre Arbeit in rasendem Lauf ver-



Reißtrempel, der das Gehar des Rohmaterials lockert.

richten, breben sich die Häkchenwalzen der einzelnen Krempelmaschinen ihrer Arbeit entsprechend ganz langsam.

Die erste Krempel, die "Reißtrempel", macht mit breitstehenden Häkchen die gröbere Arbeit, drüselt, streckt das einzelne Haar, legt es in Richtung, zieht und sucht die Kräuselung des Haares zu dehnen. Auf dem dritten Bild sind links die um den Tambour arbeitenden Walzen mit dem noch sehr flockigen Wollmaterial deut-

lich zu erkennen; man ersieht ohne weiteres, daß es sich noch um die erste Arbeit der Auflockerung des Gehärs handelt.

Die zweite Rrempel, die "Pelzfrempel", mit ihren



Mittlerer Sang ber Borfpinnfrempel.

enger stehenden Häken auf Tambour, Walzen und Beigneur verrichtet dieselbe Arbeit, nur mit peinlicherer Sorgfalt; das Sehär bekommt immer mehr den Charakter sauber ausgekämmten Wollhaares. Und was nun noch zu tun bleiben sollte, das erledigt die dritte Krempel, die "Vorspinnkrempel", in der das Sehär der Wolle wie von zarten Fingerchen Haar neben Haar gelegt erscheint, ein ganz weicher, duftiger Flor. Die maschinellen Einrichtungen der drei Krempel sind derart, daß der eine jede Krempel verlassende Wollflor, auch Pelz oder Vlies genannt, von niemand angesaßt

zu werden braucht, da jede Berührung den dunstweichen Flaum verlehen würde; er wandelt vielmehr selbsttätig von einer Krempel zur anderen. In der dritten, eben der "Vorspinnkrempel", vollzieht sich die wichtige Verwandlung des flaumigen Wollflors zur Fadenbildung.

Durch sehr sinnreiche Kreuzführung einer großen Anzahl je 1 Bentimeter breiter Riemchen wird hier bieser zarte Wollflor in je 1 Bentimeter breite endlose Bändchen getrennt, die durch sehr geschickt konstruierte Lederfinger "gewürgelt" oder "genitschelt" werden, das



Der Selfattor (Gelbitipinner).

heißt es wird ihnen wie durch Würgeln zwischen Daumen und Zeigefinger wohl eine rundliche Form gegeben, ohne daß sie eigentlich gedreht werden. Die ganze Reihe, etwa 40 Stück, dieser bauschigen, aber ganz losen, weichen, ungedrehten und daher auch sehr empfindlichen "Vorgarnfäden" rollt sich selbsttätig auf die Vorgarnwalzen über der dritten Krempel auf.

Noch hat dieser Faden nicht die geringste Festigkeit; er ist, wenn man so sagen darf, nur aus einer Anzahl zusammengelegter Wollhärchen gebildet. Drehung und damit Festigkeit erhält der Faden erst durch das Spinnen, eine Arbeit, die früher mit dem Spinnrad mühselig und zeitraubend dahinschlich, heute durch klug ersonnene Spinnmaschinen erledigt wird.

Die Ronftruttion des "Selfattors" ober Gelbitspinners bat die Wollspinnerei zu einer kaum glaublichen Leiftungsfähigkeit emporgehoben. Bis 500 Spinbeln find in kerzengerader Reihe auf ein langes, fabrbares Gestell aufmontiert; es bewegt sich frontal auf ein anderes Geftelt zu, in das die Vorgarnwalzen der Breite nach eingehangen sind. Die Spinnerin hat nun als Unfangsarbeit einen Vorgarnfaben nach dem anderen durch verschiedene Rührungen bindurch je einer Spindel Aft das beendet, so bewerkstelligt der zuzuführen. Apparat die gange weitere Spinnarbeit vollständia allein für alle 500 Fäben, die zu gleicher Beit bearbeitet. gebrebt und aufgehafpelt werden. Es ift im Verlauf ber weiteren Arbeit dann immer nur für jede abaesponnene Vorgarnwalze eine neue einzuseten, und beren Fäden find an die abgesponnenen anzuknüpfen.

Der Selbstspinner arbeitet, indem der Wagen mit der ganzen Front Spindeln sich selbsttätig von dem Gestell mit den Vorgarnwalzen entfernt und dadurch zu gleicher Beit 500 Fäden Vorgarn abrollt, jedoch vorerst nur in einer Länge von etwa 1½ Meter; hier hören die Vorgarnwalzen plöhlich auf, sich weiterzudrehen, der Wagen aber fährt noch etwa 1 Meter weiter, streckt also das Garn fast um seine ganze Länge, und

nun beginnen die 500 Spindeln sich in ganz bestimmter, vom Webmeister eingestellter Tourenzahl und Schnelligteit zu drehen, wodurch der gestreckte Faden seine Drehung, wie der Spinner sagt, seinen "Draht", erhält. Während der langgestreckte Spindelwagen dann zurück zu den Vorgarnwalzen fährt, um neues Vorgarn abzurollen, spult sich das fertiggesponnene Sarn selbst-



Leimmaschine für die "Rette".

tätig auf die drehenden Spindeln auf. Sie bleiben sogleich stehen, wenn der Wagen sein Biel erreicht hat, denn sonst würden die Fäden reißen müssen. Dann rollt der Wagen durch sein Ausfahren wieder 500 Fäden Vorgarn ab, wieder bleiben die Vorgarnwalzen nach einer bestimmten Länge stehen, der Wagen fährt weiter, streckt die Fäden, und die Spindeln beginnen von neuem zu surren.

Dieses erste Spinnprodutt ift aber noch febr bunn

und empfindlich; drei bis vier und mehr Fäden vereinigt, gezwirnt, ergeben erst einen webfähigen Faden.

Auch die Arbeit des Zwirnens vollzieht sich in den Zwirnmaschinen vollständig selbsttätig. Es tritt aber hier eine Teilung des Materials ein. Man unterscheidet "Rettenfäden", die dann im Wehstuhl die "Rette" (Längsfäden) bilden, und den "Schuß", jene Fäden, die im Schisschen oder Schüßen zwischen den Rettenfäden hindurchgeschoben werden. Nach jedem Schuß wechseln die oberen und unteren Kettenfäden, und es entsteht die in grobem Leinen ganz deutlich sichtbare treuzweise Fadenführung, die sogenannte Vindung des Sewebes.

Die zur "Rette", also in der Längsrichtung zu verwendenden Fäden werden, weil sie bedeutend größeren Ansprüchen genügen müssen, auch besonders behandelt, stärker und fester gezwirnt, geleimt, getrochnet und dann erst auf den Kettenbaum gerollt, während die Schußfäden je nach Bedarf gefärbt, gedämpft und dann auf die tegelförmigen Pfeisen gesponnen werden, die als Einlage für die Schiffchen oder Schügen dienen.

Die auf diese Weise vorgearbeiteten Faben sind nun webfertig.

Die Weberei ist gleichfalls vom Jandbetrieb längst zum maschinellen übergegangen, und das Schiffchen, das wir in schlesischen Dörfern noch vom Jandweber geworfen gemächlich zwischen den Garnreihen der Kette hinfligen sahen, wird heute von der Maschine wie mit der Schleuder durch die 2,40 Meter breit gespannten Kettenfäden hindurchgejagt, und der Gegenschuß folgt ihm so schnell, daß man kaum an den inzwischen erfolgten Wechsel der oberen und unteren Kettenfäden glauben will.

Der Weber von beute, der seine Attordarbeit nach

Schuß bezahlt bekommt, überwacht nur sorgsamen Auges den Sang seines Webstuhls und sucht jedes Hindernis zu umgehen, Zerreißen des Fadens möglichst geschickt und schnell wieder in Ordnung zu bringen. Da der zartere Schußfaden dem Zerreißen weit mehr ausgeseht ist als die Kette, stehen dem Weber eine ganze



Blid in eine Grofweberei.

Anzahl fertiger Schützenspulen zur Jand, die schnellste Auswechslung ermöglichen. Und so ertönt in den mechanischen Webereien fast ohne Unterbrechung das harte Geräusch der Eisensedern, die in rasender Jast die Schifschen von einer Seite des Webstuhls zur anderen jagen.

Für gemusterte Anzugitoffe sind rechts und links bes Webstuhls "Wechselladen" vorgesehen, in denen bis

acht Schützen ausgewechselt werden können, so daß auch die Runstweberei heute nur noch ein mechanischer Betrieb ist. Jetzt aber, wo alles in Feldgrau läuft, fallen diese Sonderheiten natürlich weg, und die Schiffchen



Entjernung ber Anoten.

Lusen immer nur aus einer Kammer wild durch die Ketten hindurch, die wie in einem taktmäßigen Sturmschritt ihr Oben und Unten wechseln.

Die Färbungen werden erzielt durch Mischung schwarzer und weißer Rohmaterialien sowie durch Färben vereinzelter Ketten- und Schuffäden.

Das Gewebe ift, wenn es den Webstuhl verläßt, porläufig ein rohes, ziemlich festes Produtt, das die

Fäden und deren Vindung ganz deutlich zeigt. Erst die weitere Behandlung macht daraus unser feldgraues Tuch, bei dem man auch durch Aufdrüseln kaum mehr die einzelnen Fäden unterscheiden kann.

Bunächst wird das Gewebe auf Websehler untersucht, Knoten werden mit dem Noppeisen entfernt, andere Fehler ausgebessert.

Die einzelnen Phasen der weiteren Bearbeitung, das Waschen bes Gewebes von Öl, Kettenleim und



Tuchwäscherei.

anderen Unreinigkeiten, nebst dem darauffolgenden Schweifen, ferner das Walken und die nachfolgende Wäsche werden in ziemlich gleichartigen Apparaten erledigt. In einem hohen Kasten, dessen untere Hälfte 1915. XII.

ein Bottich zur Aufnahme der jeweiligen Flüssigkeit bildet, befindet sich oben eine größere, sich drehende Holztrommel. Das ganze Gewebestück wird über die Trommel geworfen, und die beiden Enden werden zusammengenäht, so daß das Ganze ein endloses Band darstellt, das bei Bewegung der Trommel in stetem

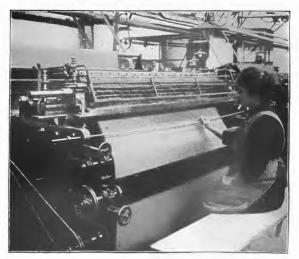

Schermaschine.

Wechsel das Sewebe aus der Flüssigkeit emporhebt und es auf der anderen Seite der Trommel wieder in dasselbe hinabsenkt. Sewöhnlich laufen in einem Apparat drei Webstücke, die im unteren Teil, also im Vottich, durch ein Holzgatter getrennt sind, damit sie sich nicht ineinanderschlingen.

Das Gewebe wird nun zuerst in einer Reinigungslauge gewaschen und darauf mehrfach in klarem Wasser geschweift. Eine fraftige Bentrifuge schleubert bas Baffer aus bem Stoff, und bie weitere Trochnung



Lette Prüfung bes fertigen Stoffes.

geschieht burch heiße Luft. Wieder wird nach etwa entbechbaren Fehlern gefahndet und jeder Makel ausgebessert. Dann folgt das Walten, wobei ber Stoff

in vorbeschriebener Weise durch heiße Waltlauge läuft, die durch zwei eingeschobene Preswalzen immer wieder ausgedrückt wird. Die gleichzeitige Einwirkung von Hite, Feuchtigkeit, Atlauge und der rollende Oruck der Preswalzen vollziehen eine derartige Verfilzung der Wollfasern des Sewebes, daß man in diesem Tuch die Webfäden nicht mehr zu unterscheiden vermag.



Widelmaschine.

Wieder folgen Waschen, Schleubern, Trocknen und abermalige Prüfung; dann kommt das Tuch mit erneut zusammengenähten Enden in die Schermaschine; die es so oft wie erforderlich durchläuft. Auf langsamer Wanderung in völlig glattgespanntem Zustande kommt hier das Tuch dicht unter einem flach ausliegenden Messer an, auf dessen Schneide genau eine korkzieherartig gesormte Walze sich dreht, deren Spiralwindungen

scharf geschliffen sind. Alles überstehende Haar wird abgeschoren, und eingeschaltete Walzenbürsten heben umliegendes Haar immer wieder zu den Messern empor. Das Tuch läuft so lange durch die Schermaschine, bis das Ergebnis zufriedenstellend ist.

In weiteren Maschinen wird dann das Tuch je nach Bedarf wieder etwas aufgerauht, gebürstet, geglättet, zwischen Pappen auf Glanz gepreßt und in Dekatierzylindern unter Dampf gestellt, wieder gebürstet, über den Dampftisch gerollt — schließlich bleibt von dem 2,40 Meter breiten Gewebe ein Tuch von nur 1,40 Meter Breite übrig, das natürlich auch in seiner Länge in demselben Berhältnis zusammengeschrumpft ist, dem nun aber jede Möglichkeit weiteren "Eingehens" genommen ist.

Endlich erfolgt die Generalprüsung vor sachtundigen Augen. Noch einmal wird untersucht und nach der geringsten Unebenheit gefahndet; was sich irgendwie noch sindet, wird an Ort und Stelle in vollendeter Weise berichtigt, und nun erst, nach der ganzen Wanderung von den Wölsen bis zur letzen Prüsung, ist das Fabrikat endgültig nadelsertig.

Die Widelmaschine verrichtet die lette Arbeit: Ausmessen, Maspapiereinlegen, Auswideln des einmal längsgefalteten Stoffes zu den bekannten Stoffballen. Nach Angabe der Dessinnummer, Stüdlänge usw. ist unser Feldgrau endlich versandsertig, und nur bei der gegenwärtig so geschickten Arbeitseinteilung in der Schneiderei kann unter Umständen das, was vor wenigen Tagen noch Lumpen und Schaswolle war, schon zum Ehrenkleid für unsere Vaterlandsverteidiger umgewandelt sein.

## Der Brasilianer

## Erzählung aus neuester Zeit von Carl Schüler

(Nachdruck verboten)

paues hatte Peter Barth mit schwarzer Ölfarbe baues hatte Peter Barth mit schwarzer Ölfarbe seine seinen gemalt. Die Buchstaben sahen aus, als habe der Wind sie ein bischen durcheinandergeworfen. Aber das schadete nichts. Die Brasilianer auf dem Kamp, die zu seiner Kundschaft zählten, tonnten sowieso nicht lesen, und die deutschen Kolonisten auf der anderen Seite des Rio dos Papageios waren auch gerade keine Schriftgelehrten.

"Seccos e molhados de Pedro Barth", lautete die Inschrift. Peter Barth hatte sie ziemlich gleichmäßig über die drei tagsüber offenen Türen seines Geschäftsbauses verteilt.

Er war Subbeligado des fünften Distrittes des Munizips Santa Rosa, und als solcher hielt er sich geradezu für verpflichtet, seinen guten deutschen Namen Peter in Pedro umzuwandeln. Es war ihm das ganz selbstverständlich erschienen, und weder seine deutsche noch seine brasilianische Kundschaft verlor darüber ein Wort.

Nur der versoffene Kerl, der Wangen, den Gerbers Anton im vorigen Jahr von Porto Alegre mit heraufgebracht hatte, damit er den dicken Schädeln der Kolonistenjugend die schwierige Kunst des Lesens, Schreibens und Rechnens eintrichtern sollte, hatte ihm einzureden versucht, es sei lächerlich, wenn ein Mann deutscher Abkunft sich Pedro nenne.

Dieser Wangen war überhaupt ein frecher Kerl, aber er verstand sein Jandwerk. Die Jungen und Mädel ritten von weither zu seiner Lehmbaracke, die man ihm als Schulgebäude eingeräumt hatte. Und sie machten gute Fortschritte bei ihm. Das war

sein Slück. Sonst hätte man ihn schnell wieder auf den Trab gebracht. Man läßt sich doch von so einem hergelaufenen Kerl, der froh sein muß, daß man ihn vor dem Verhungern bewahrt, nicht grob kommen.

Und dieser Mensch konnte, wenn ihm etwas gegen den Strich ging, sacssiedegrob werden. Dann nahm seine Stimme einen ganz eigentümlichen, harten, metallischen Ton an, und seine blauen Augen blitzen so sonderbar scharf, daß auch der großmäuligste Brasilianer und der verbohrteste deutsche Kolonist ihm nicht standhielten.

Ein Musterreiter aus Porto Allegre, der Geschäftsreisende einer großen Firma, ein Deutschländer, der in Berlin Soldat gewesen war, hatte einmal so einem Auftritt beigewohnt. Seitdem behauptete der Musterreiter, der Wangen sei ganz sicher früher in Deutschland Offizier gewesen, das merke man gleich an seiner Stimme und seiner ganzen Haltung.

Bei Gelegenheit hatte der Jakob Kloos bei dem Wangen dieserhalb auf den Busch geklopft. Da war der etwas verlegen geworden.

"Quatsch!" hatte er unwirsch geantwortet. "Unsere Offiziere drüben sind ganz andere Kerle als ich. Einen Lumpen wie mich können die nicht gebrauchen."

An dem Abend hatte er in der Venda des Peter Barth so viel von dem verteuselten Zuderrohrschnaps getrunken, daß ihn Gerbers Anton und der Jakob Aloos auf seinen alten Gaul heben mußten, damit er heimreiten konnte. Allein wäre er nicht in den hohen Bocksattel gekommen, obwohl er sonst ein guter Reiter war.

Es konnten Wochen, ja Monate vergehen, in denen Wangen kein Schnapsglas in die Hand nahm. Dann kamen wieder Zeiten, in denen er nicht nüchtern wurde,

Dann verschlief er die Schulstunden, ließ die Kinder treiben, was sie wollten, und bekümmerte sich den Teufel was um sein Amt. In den Beiten war schlecht mit ihm anbinden. Dann war er mürrisch und zanksüchtig und noch viel gröber als sonst.

Es war im August. Es regnete Tag und Nacht. Einen so nassen Winter hatte man lange nicht gehabt. Der Rio dos Papageios war voll dis zum Überlausen. Das hielt aber den Wangen nicht ab, eines Morgens, statt Unterricht zu geben, hinüber nach der Venda des Peter Varth zu reiten, sich auf einen Sack schwarzer Vohnen, den er für sich als Sitzgelegenheit neben die Tonbank gestellt hatte, zu setzen und ein Glas Zuckerrobrichnaps nach dem anderen zu trinken.

"Er triegt wieder seinen Roller," raunten sich die Kolonisten zu, die bei Peter Barth ihre Sinkaufe machten. "Die Kinder haben wieder Ferien."

Am Nachmittag hatte sich zufällig bei Peter Barth ein ganzes Dutzend Kolonisten eingefunden. Auch einige Brasilianer waren gekommen. Man sprach viel hin und her. Einer der Brasilianer behauptete, in Europa sei ein großer Krieg ausgebrochen. Dort ginge alles drunter und drüber. Deutschland sei vernichtet, der Kaiser ermordet, die Kaiserin mit ihren Kindern auf der Flucht nach Nordamerika.

Die deutschen Kolonisten lachten den Brasisianer aus. Wangen, der sich an der Unterhaltung nicht beteiligt hatte, lachte nicht. Er schob sein Glas beiseite und brütete still vor sich hin. Aur leise bewegten sich hin und wieder seine Lippen, und manchmal ballte er unwillkürlich die Faust.

Ein Musterreiter kam an. Sein nasser Poncho dampfte, als er in den überfüllten, heißen Verkaufsraum trat. Ein Schwarzer schleppte die schweren Lebertaschen, die die Muster enthielten, herein und warf sie in eine Ede. Dann brachte er das Sattelzeug der Maultiere ins Trodene, die den Reisenden und seine Muster hergetragen hatten.

"Sauwetter!" schimpfte ber Musterreiter. "So schlechte Beiten haben wir noch nie gehabt!" Er drückte den Anwesenden die Hände und klopfte jeden in der landesüblichen Weise zur Begrüßung auf den Rücken. Als letztem gab er dem Wangen die Hand.

Der richtete den Kopf hoch, sah ihn an und sagte: "Hier faselte einer von einem Krieg — drüben in Europa. Deutschland wäre auch mit dabei. Ist das wahr?"

"Wist Ihr denn das noch nicht?" fragte erstaunt der Musterreiter zurück. "Ja, die ganze Schweinebande hat sich zusammengetan, um Deutschland abzumurtsen. Wir sollen verschwinden. Fort wollen sie uns von der Landtarte wischen, wie Ihr mit dem Schwamm die Kreidebuchstaben von der Tafel wischt. Ein Deutschland soll's künftig nicht mehr geben!"

Wangen stand auf und blickte den Musterreiter zornig an. "Reden Sie keinen Unsinn. Ich bin heute nicht zu Späßen aufgelegt. Wer will Deutschland vernichten? Wer will Deutschland von der Landkarte wegwischen?"

"Ich mache keine Späße," versetzte der Musterreiter ernst. "Frankreich, Rußland, England, Belgien, Serbien, Montenegro und sogar die Japaner haben uns den Krieg erklärt. Auf unserer Seite ist nur Österreich-Ungarn. Sie wollen Deutschland unterkriegen, und leider — es steht schlecht um unser Vaterland."

Der Musterreiter hatte so laut gesprochen, daß nicht nur Wangen, sondern auch die Kolonisten jedes seiner Worte verstanden batten. Eine lautlose Stille trat ein.

Peter Barth, der für den Musterreiter eine Bierflasche öffnen wollte, ließ den Kortzieher im Pfropfen der Flasche steden und richtete sich aus seiner gebückten Haltung auf. Mit halbgeöffnetem Mund starrte er den Musterreiter an, der diese unmögliche Nachricht verkündet hatte.

War das denn auszudenken?

Alle hatten sich vereinigt, um Deutschland, das Land, in dem sein Vater, seine Mutter geboren waren, dessen Schönheit ihm die Eltern so oft gerühmt hatten, das das Ziel der Schnsucht aller war, denen deutsches Blut in den Adern floß, zu vernichten! Er konnte es nicht fassen. Warum denn? Was hatte Deutschland denn den anderen getan?

Auch die Kolonisten blidten verstört, erschreckt, teines Wortes mächtig auf den Mann, der diese unfaßbare, grauenhafte Botschaft wie eine Bombe mitten unter sie geschleudert hatte.

Im Gesicht Wangens zuckte und arbeitete es ganz merkwürdig. Er faßte nach seinem Hals wie einer, dem die Luft auszugehen droht. Es schien, als wolle er sprechen, aber die Stimme versagte ihm.

Einer von den Brasilianern bat den Jakob Kloos, ihm das zu übersetzen, was der Musterreiter erzählt hatte. Das mußte ja etwas sehr Interessantes gewesen sein.

Und Jatob Kloos übersette es ihm, so gut er konnte. Die Brasilianer steckten die Köpse zusammen. Also war das doch richtig gewesen, was der Juvencio vorhin behauptet hatte. Vorhin hatten die Deutschen ihn ausgelacht. Zett lachten sie nicht mehr.

Juvencio triumphierte. "Da hört ihr's!" rief er ben Deutschen zu. "Guer Raiser ist tot! Aus Deutsch-

land seid ihr herausgeworfen! Hier werden wir euch auch bald an die Luft setzen!"

Er verzog sein gelbes, von schwarzen Bartsträhnen umfranftes Gesicht zu einem frechen Grinsen und

zeigte feine zerbrodelten, ftodigen Babne.

Da fuhr ihm die Faust Wangens in die Parade. Aus Mund und Nase spritzte das Blut. Er taumelte rüdwärts, erst gegen den Türpfosten, dann gegen die nur angelehnte Tür, und im nächsten Augenblic lag er draußen auf dem nassen, aufgeweichten Lehmboden zwischen den Neittieren.

"An die Luft setzen können wir auch!" sagte Wangen und wischte sich den Jandrücken, der mit dem Gesicht des Gegners in Verührung gekommen war, am Roctipfel ab. Dann versenkte er die Jand gelassen in seine Hosentasche.

Es entstand eine allgemeine Bewegung.

Die Brasilianer brangen schimpfend auf Wangen ein, Juvencio, der Mann mit der blutenden Nase, raffte sich auf und verlangte mit wildem Geschrei von Pedro Barth, daß er den frechen Deutschen gefangennehmen solle.

Der Peter war anfangs ganz verwirrt. So einen Streit wollte er in seiner Venda nicht dulden. Der brachte dem Geschäft Schaden. Und dann — er war Beamter der öffentlichen Sicherheit und wurde hier zu einem schnellen Entschluß gedrängt. Das paßte ihm auch nicht. Schnelle Entschlüsse gingen ihm gegen den Strich. In seinem Schädel funktionierten die Fühler seiner Gedankenarbeit nur langsam, gewissermaßen sich vorsichtig zum Biele tastend. Er war stolz auf sein Umt, das er dem Umstand verdankte, daß er stets treu zu der jeweiligen Partei, die an der Regierung war, hielt. Weil er sich nicht den Vorwurf

machen laffen wollte, daß er als Deutscher seine deutschen Landsleute bevorzuge, gab er den Brafilianern, wo es nur anging, recht. Das sicherte ihm das Wohlwollen ber einen Partei und schadete ihm nichts bei der anberen, benn bie war an Burudsekungen gewöhnt. Die Liebe zu seinem Amt gebot ihm also, das Verlangen Auvencios zu erfüllen; aber dagegen erbob sich im Annern des Beter Barth eine andere Stimme, leit und vernehmlich, die sich von dem wüsten Geschrei ber Brasilianer nicht unterfriegen ließ. Er batte sonft Dieser Stimme, die ibn mabnte, daß er von deutscher Abstammung sei, keinen großen Wert beigelegt, im Gegenteil, sie war ihm oft unangenehm genug gewesen, und er batte sie gewaltsam unterbrückt; aber beute, in dieser Stunde, in der man ihm gesagt hatte, daß alle Welt sich gegen Deutschland verschworen babe, daß Deutschland vernichtet werden folle, da übertonte diefe Stimme in ibm alle Grundsäke, die er sich mit kluger, wohlbedachter Überlegung verschrieben hatte. Das bide. träge beutsche Blut begann in seinen Abern plöklich au sieben. Es schoß ibm in ben Ropf, daß ibm bas Gesicht gang bid und freberot anlief. Wie angeflogen tam plöglich eine wütende, schnelle Zungenfertigkeit über ibn. Er brauchte gar feine Überlegung mehr, um Portugiesisch zu sprechen. Er wußte, was er au tun und zu fagen hatte. Ein wundervoller, befreiender teutonischer Born war über ibn gekommen.

Seine Rechte umtlammerte den Hals der vollen Bierflasche, und drohend schwang sie diese Reule über den Röpfen der Brasilianer.

"Was willst du?" schrie Peter Barth den Juvencio an. "Ich soll den Wangen verhaften? Sechs Flaschen Bier geb' ich ihm zum besten, weil er dir eins auf dein ungewaschenes Maul gegeben hat! Ihr wollt uns

Deutsche hier an die Luft setzen? Das könnte euch faulem Lumpenpack passen, uns das wegzustehlen, was wir uns erarbeitet haben. Doch bazu gehören Dag drüben die Ruffen, Frangofen, immer zwei. Engländer Deutschland so ohne weiteres von der Landfarte wegwischen, das glaube ich noch lange nicht. Was ein Deutscher ift, der fett fich zur Wehr, wenn ihm ein anderer zu dumm tommt. Die Deutschen können unmenschlich zuschlagen, bas weiß ich von meinem Vater ber. Darum fag' ich, wie's brüben tommt, fann teiner im voraus wissen. Aber wenn einer in Beter Barths Haus fagt, wir follten bier auch bald berausgeschmissen werden, dann sage ich zu ihm: Erst fliegst bu selber aus meinem Saus 'raus! Was bann tommt, wird sich finden."

"Bravo, Peter!" riefen die Kolonisten, deren Semüter sich an Peters Feuer erwärmt hatten und deren derbe Fäuste nach Arbeit gierten.

Die Brafilianer ichimpften, drohten und fuchtelten wild mit den händen.

"Raus mit der Bande!" Scharf, mit metallischem Klang, übertönte die Stimme Wangens den Tumult. Es war ein Kommando von zwingender Gewalt.

Obwohl die Kolonisten in Brasissien geboren waren, stedte in ihnen doch noch ein gut Teil von den Vätern ererbter deutscher Soldatengeist. Im Handumdrehen war das Kommando ausgeführt.

Die Brasilianer hatten zwar schnell Messer und Revolver gezogen, sie kamen aber gar nicht bazu, von den Waffen Gebrauch zu machen. Die fest zupackenden Kolonistenfäuste beförderten sie an die Luft mit der Geschwindigkeit, die man einem Hund gegenüber anwendet, der nicht stubenrein ist.

"Das hätten wir geschafft!" lachten sich die Rolo-

niften an und stellten sich an der Conbant auf, denn Peter Barth öffnete ein halbes Dugend Bierflaschen.

"Kommt, Wangen!" rief er. "Jett trinken wir auf Deutschland! Deutschland soll leben, und all die anderen sollen die Kränt' triegen!"

Wangen hatte draußen vor der Venda dem gesichlagenen Feind nachgesehen und einige Rosenamen hinter ihm her gerusen. Die Brasilianer ritten eilig ihren Ranchos zu. Sie brachten geschwollene Gesichter mit heim und einen Respett auf Lebenszeit vor den deutschen Fäusten.

Wangen ergriff das Glas, das ihm Peter Barth dureichte, stieß mit jedem der anderen an und sagte: "Auf unser Deutschland! Auf seinen Kaiser und sein Heer!"

Er leerte sein Glas mit einem Bug.

"Nun müßt ihr euch einen anderen suchen," fuhr er fort und wischte sich den Bierschaum aus dem Schnurrbart. "Den Krieg hat mir der himmel geschickt."

Ohne die Kolonisten durch ein weiteres Wort aufzuklären, verließ er eilig das Haus. Draußen schwang er sich auf seinen Klepper und ritt durch den Fluß nach dem Schulhaus hinüber.

"Was soll denn das?" fragte Fokob Kloos die anberen, die ebenso erstaunt waren wie er.

"Er will in den Arieg," klärte der Musterreiter die Kolonisten auf. "Er ist Reichsdeutscher. Da muß er sich auf dem Konsulat in Porto Allegre melden."

"Du bist doch auch ein Deutschländer. Sast du dich benn gemeldet?" fragte etwas mistrauisch Peter Barth, ber mit allen Musterreitern auf Du und Du stand.

"Natürlich! Das Konsulat erließ ja einen Aufruf!"
"Und warum bist du nicht schon drüben?"

"Es ist keine Gelegenheit vorhanden, deutsche Reservisten nach Deutschland zu befördern. Die deutsche Schiffahrt ist ganz eingestellt. Alle aussahrenden italienischen und holländischen Dampfer werden aber von englischen Kriegschiffen angehalten und durchsucht. Dabei werden alle Deutschen gefangengenommen."

"Diese gemeinen Engländer!"

"Diese Simmelherrgottsatramenter!"

"Wehrlose Zivilisten abfassen, das ist teine Beldentat!"

"Dann kann der Wangen wohl gar nicht fort?"

"Nein. In Porto Allegre warten schon über zweitausend Deutsche und in Buenos Aires über zwanzigtausend vergeblich auf Gelegenheit, nach drüben zu kommen," berichtete der Musterreiter.

"Wenn das so ist, Musterreiter, dann werde ich dem Wangen sagen, daß er besser hier bleibt," meinte Gerbers Anton. "Jch reite nachher am Schulhaus vorbei."

"Ich komme mit," erklärte Jakob Kloos. "Er ist der beste Lehrer, den wir jemals hier oben gehabt haben."

Er sagte das in einem heraussordernden Con und wandte sich dabei direkt an Peter Barth, von dem er wußte, daß er zu denen gehörte, die immer gegen den Wangen gewesen waren.

Alber Peter Barth schien seine Ansicht geändert zu haben. Er antwortete: "Ja, reitet hin. Es wär' schon ganz gut, wenn wir ihn hier behielten. Man weiß nicht, was für Beiten wir entgegengehen."

Wangen war eifrig damit beschäftigt, sich reisefertig zu machen.

Er hatte nicht viel einzupaden. Auf der Stelle,

auf der der Fußboden seines Schulzimmers am pfüßenfreiesten war, hatte er seinen alten Poncho ausgebreitet. In dies große, vierectige Tuch wollte er die Sachen einwickeln, die ihm des Mitnehmens wert erschienen. Wenn das Ding dann richtig verschnürt wurde, konnte er es hinten an den Sattel binden.

Er kniete vor seinem verbeulten Blechköfferchen und warf in wildem Durcheinander alte Aleider, Photographien und zerrissene Wäschestücke auf den Poncho. Da sielen ihm ein paar Briese in die Jand, die waren noch geschlossen und mit allerlei postalischen Bemerkungen in Bleistift und Tinte versehen. Vorn stand die Abresse: "Herrn Generalmajor v. Wangendorf", hinten stand: "Annahme verweigert". Die Briese stufenthalts in Brasilien. Aus den ersten Jahr seines Aufenthalts in Brasilien. Aus der Beit, in der er noch nicht zu fassen vermochte, daß er für immer ausgestoßen sein sollte aus der Gemeinschaft derer, die bisher für ihn die Welt bedeutet hatten.

Sein Vater hatte die Briefe sämtlich uneröffnet an ihn zurückgehen lassen. Das Tischtuch zwischen ihm und dem Elternhaus sollte zerschnitten sein für immer.

Wangen hatte die Briefe lange nicht in den Händen gehabt. Er drehte sie nachdenklich hin und her. Er tannte ihren Inhalt. Sie waren angefüllt mit Versprechungen und mit Flehen, mit Betteln um Geld.

Er hatte immer mit Vitterteit, fast mit Jag an seinen Vater gedacht, der ihn hier verkommen ließ, während er drüben in Ehren und Ansehen lebte.

Diese Gefühle waren jett wie weggewischt.

Dieser Vater, der streng gegen seine Sohne war, war auch streng gegen sich selbst. Er besaß ein eisernes

Pflichtbewußtsein. Er kannte keine Rücksicht gegen sich selbst. Er stand an der Spize seiner, Ravalleriebrigade gewiß schon längst im Feld. Er und die Brüder. Boachim, der älteste nach ihm, mußte jest Rittmeister sein. Der hübsche Alex, der Vortänzer bei Hof gewesen war, hatte vielleicht auch schon eine Rompanie, und der jüngste, der kleine lustige Franzl, der immer so bitterlich geweint hatte, wenn er aus den Ferien zurück in die Radettenanstalt mußte, trug nun auch schon die silberne Degenquaste.

Sie alle standen vor dem Feind, sie alle kämpsten für Deutschlands Ehre und Ruhm und hatten vielleicht schon ihr Blut für das Vaterland vergossen — die Slücklichen!

Nein, in bieser Stunde, die ihm geheiligt erschien, weil sie ihm die Erlösung aus einem schmachvollen Leben und die Möglichkeit eines ehrenvollen Todes angekündigt hatte, waren Vitterkeit, Haß und Neid gegen die Seinen von ihm gewichen. Stolz war er auf sie, die für Kaiser und Neich, jeder an seinem Plat, ihren Mann standen.

Jest empfand er es als ein Slück, als eine Wohltat, daß der Vater ihm diese erbärmlichen Bettelbriese ungelesen zurückgesandt hatte. Er schämte sich der Briese. Mit schnellem Entschluß zerriß er sie und warf die Fesen zur Fensterluke hinaus, in den pfeisenden, mit Regen vermischten Südwind, der sie hinüber in den Fluß trug.

An dem wilden Feigenbaum, der vor dem Schulhaus stand, banden gerade der Gerber-Anton und der Jatob Rloos ihre Pferde an, als er den Ropf aus dem Fenster stedte.

"Soll ber Besuch mir gelten?" rief er ben beiben au.

"Ja, wir haben Euch was zu sagen!" rief Jatob Ripps.

"Ich hab' teine Beit!" gab er zurud. Die Fenster-lute flog knallend zu.

Der unhöfliche Empfang schreckte die Kolonisten nicht ab. Die Köpfe tief gebeugt, schoben sie sich durch bie niedrige Tur in den Schulraum.

Der Bewohner des Hauses nahm von ihrer Unwesenheit junächst teine Notig. Die Störung tam ihm ungelegen. Wenn die Leute jest mit ihm einen gemütlichen Schwat halten wollten, bann hatten fie bie Stunde ichlecht gewählt. Seine Gedanten waren brüben in bem von allen Seiten bedrängten Vaterland. Port ftand er in Reib und Glied mit den Streitern für Deutschlands Ehre. Gine fo große, reine Stimmung war über ihn gekommen, wie er sie bisber in seinem Leben nur einmal empfunden hatte, damals, als er nach glänzend bestandenem Eramen sich dem Vater glüchtrahlend in ber neuen Uniform vorgestellt hatte. Damals batte ibm ber Vater einen Ruß gegeben und ihn einen "braven Jungen" genannt. wenn er ben Namen feines Altesten, ben Namen Albrecht v. Wangendorf, in der Verluftlifte las, fagte er noch einmal: "War doch ein braver Rerl — trot allem !"

"Was macht Ihr benn da?" begann Jakob Kloos die Unterhaltung.

Der Angeredete setzte, ohne aufzubliden, seine Arbeit fort, nur ein unwilliges Grunzen antwortete.

"Ihr padt wohl Eure Sachen?" fragte überflüssigerweise Gerbers Anton.

Albrecht v. Wangendorf richtete sich auf. "Tut mir den einzigen Sefallen und schert euch zum Deibel!" fuhr er die beiden Störer zornig an. "Rommt morgen wieder, wenn ihr mir etwas erzählen wollt. Heut bab' ich teine Reit."

Die Rolonisten ließen sich nicht einschüchtern. "Morgen seid Ihr schon fort — das seh' ich doch," sagte Jakob Rloos und schmunzelte klug. "Darum müssen wir Euch heut sagen, was wir zu sagen haben. Ihr sollt hier bleiben. Der Peter Barth ist auch dafür. Wir wollen Euch für den Monat fünf Milreis mehr bezahlen. Der Musterreiter sagt, daß es ganz ausgeschlossen wär', daß Ihr nach Deutschland fahren könntet, weil doch die Engländer alle Deutschen gefangennehmen, die nach Deutschland zurück wollen."

"Und bann tostet so eine Reise auch Gelb," sette Anton Gerber der Ansprache seines Freundes hinzu.

"Die Reise bezahlt das deutsche Konsulat," versetzte der ehemalige Offizier.

"Der Musterreiter sagt, das gibt's nicht."

"Der deutsche Konsul in Porto Alegre hat erklärt, daß gar teine Möglichkeit ist, nach Deutschland durchzukommen. Also bleibt hier!"

Allbrecht v. Wangendorf zwirbelte nervös an den Spigen seines Schnurrbarts herum. Das war ja eine stale Seschichte! So glatt, wie er es sich vorgestellt hatte, ging es also nicht. Wann hätte bei ihm auch jemals etwas auf den ersten Anhied getlappt! Zu dumm! Er hatte sich die Sache so einsach vorgestellt. Er hatte geglaudt, es genüge, wenn er sich auf dem deutschen Konsulat meldete. Das würde dann für seine Besörderung zur Truppe sorgen. Er wollte ja weiter nichts, als bloß an den Feind herankommen, sich treu und tapfer schlagen und einen ehrlichen Soldatentod sterben. Aber nun türmten sich Hindernisse vor ihm auf, die fast unüberwindlich schienen. Natürlich, Geld gehörte zu einer solchen Reise, da hatte Gerbers

Anton schon recht. Und daß die Engländer mit ihren vielen Schiffen den Deutschen im Ausland den Weg in die bedrängte Heimat versperren würden, das leuchtete ihm auch ein. Sollte er auf seinen heißen Wunsch, sein Blut fürs Vaterland zu opfern, wirklich verzichten? Sollte er hier bleiben? Sollte er die gewaltige Begeisterung, die von jedem Nerv in ihm Besitz ergriffen hatte, mit Gewalt unterdrücken, in elendem Zuderrohrschnaps ersäusen? Sollte ihm wirklich tein anderes Ende beschieden sein, als eines Tages ruhmlos hinter einer Marmellenhede zu verenden?

Nein! Nein! Nein!

Nur nicht das! Nur nicht jest die Gelegenheit verpassen, dem versehlten Leben wenigstens einen ehrenvollen Schluß zu geben! Nur jest nicht der verwünschte Wankelmut, der immer dann über ihn kam, wenn er ihn am wenigsten gebrauchen konnte! Nein— sein Wille stand fest. Er mußte hinüber. Wie? Das würde sich schon finden.

Er brückte den beiden Kolonisten die Hände. "Ich danke euch," sagte er mit merkwürdig weicher Stimme, "aber es bleibt dabei. Ihr müßt euch einen anderen Lehrer suchen. Sebt dem armen Teufel die Zulage, die ihr mir zugedacht habt. Ich reite morgen früh. Lebt wohl!"

"Wir lassen Euch die Stelle für zwei Monate offen," sagte Gerbers Anton. "Es ist für den Fall, daß Ihr zurücktommt."

"3ch tomme nicht zurud."

"Der Musterreiter sagt, es hat in den Zeitungen gestanden, daß viele Deutsche gefallen sind."

Es war ein letter Versuch des Jatob Kloos. "Dann braucht der Raifer erst recht Solbaten!"

Die Kolonisten gingen hinaus, setzten sich auf ihre Pferbe und ritten schweigend heim.

Also so waren die Deutschländer! Die waren ganz wild darauf, für ihr Vaterland zu tämpsen und zu sterben. Donnerwetter, das waren doch andere Kerle als diese Brasilianer, unter denen man gedoren und aufgewachsen war. Von denen wollte teiner Soldat werden, und wenn, wie gerade jetzt, an der Grenze des Staates Parana zügellose Fanatiterhorden das Vaterland verwüsteten, so hielt es der Regierung schwer, ein paar hundert Soldaten zusammenzutrommeln, um die Ordnung wiederherzustellen. Daß auch nur einer der Patrioten, die den Mund immer so voll nahmen, sich freiwillig zu einem solchen Kampssurs Vaterland gemeldet hätte, das war ganz ausgeschlossen. An so etwas dachte überhaupt niemand. Keiner mutete das dem anderen zu.

Sie, die Kolonisten deutscher Abstammung, waren von den Brasilianern niemals als volle, gleichberechtigte Mitbürger angesehen worden, und auch die Deutschländer, die von drüben kamen, und denen gegenüber sie sich so gern als Brasilianer aufspielten, erkannten sie nicht als Deutsche an, weil sie es nicht sein wollten. So wußten sie selbst nicht recht, wohin sie eigentlich gehörten. Mancher hatte sich sogar laut, viele im stillen Berzenskämmerlein ihrer deutschen Abstammung gesichämt.

Das war nun vorbei.

Sott sei Dank, die Beit dieser unseligen Zwitterschaft war überwunden. Zu scharf trennte sich hell und dunkel. Das deutsche Blut erwachte. Die Rolonisten stellten sich auf die Seite Deutschlands. Sie fühlten sich als Deutsche, fühlten es, die Alten und die Jungen, wie tief eingewurzelt auch in ihrer Brust

das Berg für die Beimat ihrer Väter schlug, und wäre an sie der Ruf ergangen, und wäre nur eine Möglichteit vorhanden gewesen, hinüber nach Deutschland zu kommen, den Brüdern zu helfen, keiner wäre zurückgeblieben.

Schon vor Sonnenaufgang war Albrecht v. Wangenborf am anderen Morgen auf den Beinen. Über dem Fluß lag noch dider, milchiger Nebel.

In eine alte Konservenbüchse schüttete Albrecht eine Handvoll Maiskörner. Diese Klapper diente dazu, den alten Tubiano, sein Reitpferd, herbeizulocen. Er stampste hinaus durch den seuchten Rasen und ließ die Maiskörner in der Blechdose lustig tanzen und klappern.

Aber tein Tubiano ließ sich blicken. Das Pferd hatte wohl wieder dem Maisfeld irgend eines Kolonisten einen verbotenen Besuch abgestattet. Da das Tier teinen Stall hatte und darauf angewiesen war, sich sein Futter selbst zu suchen, drang es gern in fremde Sehege ein.

Im Weiterschreiten hob ber ehemalige Leutnant eine Gerte auf, die ein zur Schule reitender Junge verloren haben mochte. Er schwang die Gerte ein paarmal durch die Luft, daß ein heller, pfeisender Ton entstand. Dieser Ton erwedte in ihm Erinnerungen. Der klang sait so, als wenn man mit einem Säbel Siede durch die Luft führt. Und plötslich stellte sich der frühere Leutnant stramm. Seine Gestalt recte sich, jede Mustel seines Körpers war gestrafft. Dann slog das linte Bein hoch aus der Jüste, der Ropf ructe rechts herum, die Rechte hielt die Gerte gleich einem Säbel, und im Parademarsch schritt er geradeaus. Und er hörte die Regimentsmusit vom rechten Flügel

herüberklingen, er sah die ernsten Züge des Raisers, der die Fahne grüßte, und hinter ihm erdröhnte der Boden unter den taktmäßigen Schritten des Regiments.

Seine Gedanken waren wieder hinübergeflogen in die alte Beimat. Fünf Jahre zurud.

Ein Graben versperrte ihm den Weg.

Er schreckte auf wie aus einem Traum. Scheu sah er sich um. Wenn hier jemand seinen Parademarsch gesehen hatte, mußte man ihn für verrückt halten. Er erblickte aber niemand. Zum Slück war er allein gewesen mit sich und seiner Erinnerung.

Doch - einen Buschauer hatte er gehabt.

Drüben aus dem Maisfeld des Jatob Kloos tauchte der Ropf eines alten Pferdes auf, das erstaunt im Fressen innehielt und sich zu fragen schien, was wohl in seinen Herrn gefahren sei, daß er so närrische Dinge trieb.

Dann trabte Tubiano berbei.

Eine Stunde später ritt Albrecht v. Wangendorf an der Benda des Peter Barth vorbei. Er wollte, ohne anzuhalten, weiterreiten, aber Peter Barth rief ihn an.

"Nicht so eilig! Hier ist einer, der Euch viel Glück wünscht. Und diese Wurst laßt Euch auf der Reise schmeden. Und wenn Ihr einem Deutschländer begegnet, der nach drüben will, um dem Kaiser zu helfen, und wenn dem Mann das Reisegeld etwas knapp sein sollte, dann gebt ihm von mir diesen Lappen."

Der wacere Beter reichte bem Reiter eine Burft und einen Rebnmilreisschein auf bas Pferb.

Ein träftiger Banbebruck lohnte ihm. Dann sette sich, burch einen Buruf seines Reiters aufgemuntert, ber Tubiano wieder in seinen schlentrigen Botteltrab, Drei Tage später langte Albrecht v. Wangendorf in dem kleinen Städtchen an, das durch eine Bahnlinie mit Porto Alegre verbunden war. Dort verkaufte er Pferd und Sattelzeug und fuhr mit der Sisenbahn nach Porto Alegre.

Der deutsche Konsul in Porto Alegre bestätigte ihm, was er schon aus dem Munde der Kolonisten vernommen hatte. Das Konsulat konnte den Deutschen, die gegen den Feind ins Feld ziehen wollten, weder Reisegeld geben noch ihnen, wenn sie auf eigene Kosten die Reise nach der Heimat anzutreten beabsichtigten, eine Gelegenheit nennen, mit der hinüberzukommen war.

Die Engländer versperrten den Weg nach Deutschland vollkommen.

So trostlos diese Auskunft auch klang, so machte doch eine andere Nachricht das Herz des ehemaligen Offiziers höher schlagen. Die deutschen Truppen schlugen sich Schulter an Schulter mit ihren ößterreichisch-ungarischen Verbündeten in Ost und West mit einer beispiellosen Tapferkeit, und überall hatten sie bisher gegen ihre übermächtigen Feinde gesiegt. Alle aus französischer und englischer Quelle stammenden Telegramme, nach denen Deutschland vor dem völligen Zusammenbruch stand, waren erlogen.

Doch es blieb freilich noch viel zu tun. Die Millionenheere Auflands, kaum zurückgetrieben, wälzten sich immer wieder von neuem gegen die Grenzen Deutschlands und Österreich-Ungarns vor. England zog aus seinen Kolonien unausgesetzt Nachschübe heran und war unerschöpflich in Ränken und Listen, um Deutschland Abbruch zu tun.

Als Albrecht v. Wangendorf das deutsche Konsulat verließ, stand bei ihm der Entschluß fester als je, gerade

jett, wo man brüben frische Silfsträfte gebrauchen tonnte, die Fahrt nach Deutschland zu wagen. Paffagier, felbst als bescheibener Zwischenbeder, ging's nicht. Dazu fehlte es ihm an Geld. Gut, er mußte alfo feben, daß er fich binüberarbeitete, einerlei als was. Früher hatte ihm stets davor gegraut, einmal vom Schidsal gezwungen zu sein, eine Stellung als Rellner anzunehmen. Etelhaft, andere Leute mit Budlingen bedienen und dafür Trintgelder annehmen zu muffen! Aber jest gab es für ibn feine Bedenten, durfte feine Einer, der es als eine unverdiente Gnade anseben muß, für das Vaterland sterben zu burfen, ber barf sich nicht an alberne Vorurteile flammern. Rellner ober Roblengieber auf einem Aberseedampfer - eine andere Wahl blieb ihm nicht. Und das Rohlengieben, bas Arbeiten in den stidigen Buntern, ist nicht verlodend. Dann noch lieber Rellner!

Er bachte an feine Bruber.

Die hatten es leicht, an den Feind heranzukommen. Die brauchten nicht vorher durch dies Fegfeuer von Demütigungen und Entbehrungen zu wandeln, das ihm bevorstand. Die hatten den Segen der Mutter mit auf den Marsch bekommen und den Händedruck des Vaters. Und der Alte hatte zu den Söhnen gesagt: "Saltet euch brav, Jungens!" Das tlang aus seinem Mund auch wie ein Segen.

Dann waren die drei strammen Offiziere nach Frankreich oder Rugland gezogen. Und ber Vater auch.

Ob man zu Hause auch an ihn gedacht hatte? Ob die Mutter mit zaghaftem, ängstlichem Blick den Vater beim Abschied gefragt hatte: "Wird Albrecht jest wohl herüberkommen?"

Mit zäher Energie darbte und bettelte sich Albrecht

v. Wangendorf bis nach Buenos Aires burch. Der Bunger war sein ständiger Reisebegleiter.

Er batte Glud.

Was zwanzigtausend anderen in langen Monaten des Wartens nicht gelungen war, gelang ihm schon nach vierzehn Tagen.

Er wurde auf einem holländischen Passagierdampfer als Kohlenzieher angeheuert. Er hatte sich von einem holländischen Matrosen, der abgemustert hatte, dessen Papiere verschafft. Zwei vergoldete Manschettenknöpfe gab er dafür in Zahlung. Sie waren ein Andenken an seine Mutter, das ihm auch in den schlechtesten Zeiten geblieben war, weil es für Pfandleiher keinen Wert besaß. Jeht öffnete ihm das Geschenk der Mutter den Weg in die Beimat.

Mit Hilfe ber fremben Papiere war es ihm gelungen, anzukommen. Deutsche nahm man sonst nicht. Die Engländer holten von den Schiffen nicht nur die deutschen Passagiere herunter, auch die Bemannung wurde scharf geprüft, und jeder, der im Verdacht stand, ein Deutscher zu sein, wurde abgeführt.

Albrecht v. Wangendorf tam durch. Die Papiere des hollandischen Matrosen hätten ihm allein wenig genüht, denn schon am ersten Tage wußte man in den Buntern, daß er auf salsche Papiere suhr. Aber die Hollander verrieten ihn nicht, denn der ehemalige Offizier arbeitete für zwei. Hätte man ihn den Engländern ausgeliesert, so hätte man an ihm den angenehmen Arbeitsgefährten verloren, der für die anderen mitschuftet, und hätte seine Arbeit auch noch übernehmen müssen.

Sein erster Weg auf deutschem Boden führte Wangendorf zum nächsten Bezirkstommando. Er meldete sich als Kriegsfreiwilliger und wurde einem Reserveinfanterieregiment zugeteilt,

Das Regiment wurde nach Rußland tommanbiert.

Auf grundlosen Wegen, besprist von Kot und Schlamm, arbeiteten sich bie waceren Soldaten durch die bereits eroberten Sedietsteile Polens bis an den Feind heran. Rings verwüstete, von den Russen auf ihrem Rüdzug niedergebrannte Oörfer, aus denen die Einwohner gestohen waren. Regen ging hernieder Tag für Tag. Nicht immer gelang es der Proviant-tolonne, von der nächsten Etappenstation rechtzeitig bis zu den Schükengräben vorzudringen. Die Wege waren zeitweise unbefahrbar. Dann hieß es in den Schükengräben den Leibgurt enger schnallen, um das Knurren des Magens zum Schweigen zu bringen.

Aber weder der Hunger noch die Unbilden der Witterung konnten die frohe, stille Siegeszuversicht, den eisernen Willen zum Durchhalten bei den deutschen

Truppen beeinträchtigen.

Es war ein sonderbarer Ramps, dieser Ramps in den Schützengräben. Er erforderte beständige Wachsamteit, Ausdauer und Geduld. Das war nicht der frohe, draufgängerische Siegeslauf, von dem sie alle daheim geträumt hatten. Aur selten tam es zum Sturmangriff. Dann hatte vorher die Artillerie hüben und drüben einen Ramps ausgesochten, der die Luft mit einem donnernden Getöse erfüllte. Die Granaten pfifsen und zischen, sie sangen in Tönen, die sich dem Zuhörer für immer einprägten, und sie machten den Erdboden erbeben, wenn sie einschlugen, alles verwüstend, alles zertrümmernd.

Dann ftrich der Tod durch bie Schützengraben.

Berfette Leiber, abgeriffene Glieber, von nachfturgender Erbe halbverschüttete, stumm mit zusammengepreften Lippen auf das Beichen zum Sturmangriff wartende Soldaten. Das war bann bas Bild in ben Schützengräben.

Und wenn es kam, das erlösende Kommando, dann ging es vor, unaufhaltsam. Dann konnten keine Verhaue aus Stacheldraht, keine Wolfsgruben den Ansturm aufhalten. Mit aufgepflanztem Seitengewehr wurden die seindlichen Schüßengräben gestürmt. Niedergerannt wurde, wer sich zur Wehr sehte, und hinter die Front getrieben, wer sich ergab.

Mitten in diese Kämpfe hinein versetzt sah sich der chemalige Lehrer der Pikade am Rio dos Papageios. Manchmal, wenn er nachts auf Wache stand, slogen seine Sedanten zurück nach der niedrigen Lehmbarade, in der er, ein Vorkämpfer deutscher Kultur, den blondtöpfigen Kolonistenkindern deutsche Sprache, deutsches Lesen, deutsches Schreiben beigebracht hatte. Und nun stand er auf russischer Serde und kämpste mit dem Sewehr in der Jand als einsacher Soldat den Riesentampf seines Volkes gegen vielsache Übermacht zur Erhaltung ebendieser beutschen Kultur, die nicht von der Erde verschwinden durste, solange es noch waffenfähige beutsche Männer gab.

Es war an einem Sonnabend.

Freude herrschte in den Schützengräben. Seute sollte Ablösung tommen. Für einige Tage sollte man ruhen dürfen, nachdem man vier Wochen lang nicht aus den nassen Rleidern, nicht aus den durchweichten Stiefeln gekommen war. Sich waschen tönnen! Ein reines Bemd anziehen tönnen — welche Senüsse!

Gegen zehn Uhr morgens lagen immer noch Nebelschwaden über dem flachen, sich endlos ausdehnenden Gelände. Unter dem Schutze dieses Nebels rückten die Ersattruppen heran. Man hörte ihre Schritte, man hörte die Kommando.

Da durcheilte ein Befehl die Gräben. Von Mann zu Mann wurde er weitergegeben. Es geht nicht zurud. Um zwölf Uhr wird gestürmt.

Wie ein Jubelruf klang es von Mund zu Mund: "Um

zwölf Uhr wird gestürmt!"

Da sagte sich mancher, daß er in diesem Leben wohl nicht mehr zu dem Genuß, sich waschen, ein reines Hemd anziehen zu können, kommen werde. Noch einmal ein kurzes Gedenken an die Lieben zu Haus und dann dem Nebenmann noch einen Auftrag gegeben — für den Fall, daß man die daheim nicht wiedersehen sollte.

Und bann ein lustiges Gesicht herausgestedt. Wer jett einen guten Wit macht, barf auf Beifall rechnen.

Der Brasilianer war's, der das rechte Wort fand. Es war der Tag des heiligen Nitolaus, und es ging das Gerede, der Raiser Nitolaus sei selbst nach Polen gekommen, um zu sehen, wie es um seine Armee stehe.

"Als wir noch Kinder waren, hat uns am Nitolaustag der Nitolaus besucht und die Rute mitgebracht," hatte er gesagt. "Heute verkloppen wir den Nitolaus mit unseren Gewehrkolben!"

Das Wort hatte gezündet. Der eine erzählte es dem anderen: "Heute verkloppen wir den Nikolaus mit dem Gewehrkolben!"

Die neu angekommenen Truppen sollten mit gegen den Feind. Sie wurden dem rechten Flügel zugeteilt, der eine umfassende Bewegung gegen den linken Flügel der Russen vornehmen sollte. Dort stand in gedeckter Stellung seindliche Artillerie. Die hatte in den letzten Tagen den Leuten in den deutschen Schükengräben bös

augesett. Die mußte ausgehoben werden, und wenn es auch schwere Opfer toftete.

Die deutsche Artillerie leitete ben Rampf ein. Um elf Uhr öffneten sich ihre Feuerschlunde und überschütteten ben Feind mit einem Schrapnellbagel.

Die russische Artillerie ließ mit der Antwort nicht auf sich warten. Sie ichleuberte Granaten berüber. Sie traf gut. Manchem, beffen gand icon ben Schaft des Gewehres zum Sturmangriff fest umklammert hatte, rif ber Tob die Waffe aus ber Rauft.

Die neu berangezogenen Truppen hatten nur zum Teil in ben Schükengräben Plat gefunden. Die anderen lagen platt in Schlamm und Dred. Wo eine Granate ein Loch in den Erdboden rig, trochen die Rächstliegenden hinein, denn es bot befferen Schuk als bas Liegen auf ber flachen Erbe.

Ein junger Leutnant, ein blutjunges Rerlchen, bem noch kein Flaum auf Lippe und Rinn sproßte, batte mit zweien seiner Leute in einem solchen, von einer russischen Granate geschaffenen Unterschlupf Dedung gefunden.

Er suchte ben Raltblütigen zu spielen, aber bin und wieder verlor er boch die Berrschaft über seine Gesichtsmusteln, bann judte es um seinen Mund, ober er ichlok für einen turzen Augenblid die Liber. Es war eine Wohltat, eine Erbolung, nichts zu seben, sich ein Dunkel vorzutäuschen, in dem alle Greuel, die bas sebende Huge erschreden, versanten.

Um sein linkes Handgelent war eine Uhr geschnallt. Reine fünf Minuten vergingen, ohne daß er einen Blid auf die Uhr warf.

Noch dreißig Minuten bis awölf Uhr! Noch fünfundzwanzig Minuten bis zwölf Uhr! Mein Gott, wie langfam bewegte fich ber Beiger!

Noch zwanzig Minuten — welche unenbliche Spanne Beit für den, der in feindlichem Granatfeuer liegt! Er dachte heim an die Mutter, die hatte ihn, ihren Jüngsten, so schwer hergegeben.

Der Vater, ber war ein Mann wie aus Stabl und Eisen. Für den gab es nur eines - seine Pflicht tun gegen Raiser und Reich. Er stand mit seiner Brigabe bei Lögen. Er hatte unter Bindenburg die Ruffen in bie Masurischen Seen gejagt, und jest stand er, wie ber Erzengel Michael mit gezücktem Schwert an dem Eingang bes Paradieses, als treuer Wächter vor Deutschlands Oftmart und wehrte fie bem Feind. Drei seiner Sohne standen im Feld. Der goachim und ber Alex in Frankreich und er, ber Frangl, in Rufland. Der älteste Bruder, ber Albrecht, mar vericollen. Auf ben war ber Vater nicht gut zu fprechen, und er war boch so ein prachtvoller Offizier gewesen. Franal erinnerte fich feiner noch fehr gut. Wenn er aus ber Rabettenanstalt nach Sause zu Besuch getommen war, bann batte ibm ber Albrecht immer einen Taler geschentt.

"Damit du ein bischen in den Konditoreien 'rumschlemmen tannst," hatte er jedesmal dabei gesagt.

Und er, der Franzl, hatte dann glücktrahlend die Beine, die in den weiten, schwarzen Kadettenhosen stedten, aneinandergeklappt und gesagt: "Bu Befehl, Berr Leutnant!"

Dann auf einmal war der Albrecht nicht mehr dagewesen, als er auf Urlaub nach Jause tam. Die Mutter hatte viel geweint. Bon ihr hatte er erfahren, daß der Albrecht nach Amerika abgeschoben worden war. Und die beiden Brüder hatten ihm erzählt, daß der Albrecht sein Strenwort gebrochen habe. Er hatte gespielt, Schulden gemacht, und der Bater hatte, als er die Schulden bezahlte, dem Albrecht das Ehrenwort abgenommen, nie wieder zu spielen. Aber der Albrecht hatte doch wieder gespielt, und da war's zum Krach gekommen.

Der Joachim hatte zu dem Alex und ihm gesagt, als er den Sündenfall des Bruders mit ihnen besprochen hatte: "Durch seine Tat hat Albrecht unseren Namen mit einem ewigen Makel besleckt. Der Vater vergist ihm das nie und ich auch nicht. Ehrenwort brechen ist gemein!"

Er tat sehr gekränkt, ber Joachim. Der Allex und er, der Franzl, nicken zustimmend. Der Allex, weil er als Leutnant glaubte, bazu verpflichtet zu sein, und er, der Franzl, weil er fürchtete, er würde sonst von Joachim angeschnauzt werden. Aber im Grunde seines Herzens konnte er dem Albrecht nicht böse sein, einesteils, weil ihm der Albrecht doch immer einen Taler geschenkt hatte, wenn er in den Ferien nach Hause kann, und dann, weil er überhaupt nicht begreisen konnte, wieso der Albrecht der ganzen Familie einen Makel angehängt haben sollte, weil er gespielt hatte, obwohl er dem Vater versprochen hatte, es nicht zu tun.

Nein, er, ber Franzl, fühlte sich durch Albrechts Betragen nicht getränkt. Aber wenn der Joachim doch recht hatte und in dem Wortbruch Albrechts auch für ihn eine Kränkung lag, dann verzieh er sie ihm in dieser Stunde, in der rechts und links russische Granaten platten, und in der er, der kleine Franzl, der so gerne in den Konditoreien geschlemmt hatte, an der Spite seines Zuges seinen ersten Sturmangriff auf russische Schützengräben ausführen sollte.

Er blidte wieder nach der Uhr. Es fehlten immer noch zehn Minuten an zwölf Uhr. Jett fette die deutsche Artillerie mit doppelter, mit breifacher Wut ein. Schnellfeuer. Es sauste, rauschte und pfiff, knatterte und toste, knallte, krachte, daß die Ohren dies betäubende Höllenkonzert nicht mehr aufzunehmen vermochten, ihren Dienst versagten und alles nur noch wie ein dumpfes, weites, ineinanderverschmolzenes Brausen klang, wie ferne Meeresbrandung.

Franzl warf einen Blid auf seine beiden Aebenmänner. Der eine, ein kleiner, stämmiger Sachse, war aschfahl im Gesicht. Seine Lippen murmelten ununterbrochen immer dasselbe Wort, erstaunt, erschreckt, benommen von dem, was um ihn vorging: "Sieiei! Sieiei!" Jimmer wiederholte er diesen einen Ausruf, in dem er alles zusammenfaßte, allem Ausbruck verlieh, was in ihm vorging.

Der andere versuchte seine Fassung besser zu bewahren. Von Zeit zu Zeit wischte er sich mit dem rauhen Armel seines Mantels den Schweiß von der Stirn, und jedesmal, wenn der Leutnant nach seiner Uhr sah, fragte er: "Geht's bald los?"

Und einmal sagte er ganz unvermittelt: "Mein Philippchen ist erst zwei Jahre alt. Aber er hat mich doch gleich erkannt in der feldgrauen Uniform. Das bleibt ihm. Auch wenn er mich nicht wiedersehen sollte."

Ein anderes Mal sagte ber Mann: "Wir stehen vier Brüder im Feld. Die herzugeben ist für meinen Alten eine schwere Sache."

Bei diesen Worten seines Nebenmannes siel Franzl ein Ausspruch seines Vaters ein. Es war auf der Straße gewesen. Der Vater und er besorgten noch einige Einkäuse, für den Abend war der Abmarsch der Truppen angesetzt. Da begegneten sie dem Prosessor Hinselmann, einem schwachen Männchen, das nicht

mit ins Feld rücken konnte, das sich aber bei der Post gemeldet hatte, um dort Aushilfsdienste zu tun. Er hatte schon eine Postbinde um den linken Arm. Er begrüßte den Vater als alten Bekannten und sagte: "Das muß für Sie aber ein Slück sein, Herr v. Wangendorf, drei Söhne für das Vaterland gegen die Feinde zu schicken."

Der Vater hatte nur turz geantwortet: "Ich wollte, es wären vier."

Da hatte der Vater an Albrecht gedacht. — Noch fünf Minuten bis zwölf Ubr.

Nun war es Beit, daß er mit seinen Leuten wieder engere Fühlung nahm. Er troch aus dem Loch, und seine Nebenmänner folgten ibm.

Raum zwei Meter von ihrem Unterschlupf entfernt hatte eine Granate drei Kameraden zersetzt, zerrissen. Un den Unglücklichen vorbei schob sich Franzl weiter vor und fand Anschluß an seine Leute. Man ordnete sich zum Sturm. Es bedurfte keiner anseuernden Worte der Führer. Jeder brannte darauf, aus dieser Hölle heraus und an den Feind zu kommen.

Zwölf Uhr.

Der Ranonendonner auf der deutschen Seite verstummte ganz plötzlich. Diese Stille wirtte wie ein Signal. Die Artillerie übergab das Rampffeld der Infanterie. Sie hatte ihre Schuldigkeit getan. Jett war es Sache der Bajonette, den Sieg zu vollenden, den ihre Geschosse vorbereitet hatten.

Die deutsche Infanterie brach hervor wie eine Woge, die unaufhaltsam vorwärts drängt und alles vernichtet, was in ihren Bereich kommt. Ein Bligen ging von ihr aus. Die langen, blanken Messer, die an die Sewehre gestedt waren, um ihre scharfen Spigen in die Leiber der Freinde zu bobren, leuchteten in der durch die

Wolkenmassen bringenden Sonne auf, als freuten sie sich auf ihre blutige, grausame Arbeit. Und aus fünftausend Kehlen drang es wie ein einziger Schrei zu den Russen hinüber, das deutsche Hurra, das siegessichere Feldgeschrei, das den Angriff, Mann gegen Mann, begleitet. Die Sturmwoge reißt mit, auch der Zaghafte wird zum Helden. Er entäußert sich seines Ichs. Er wird ein anderer, als er war. Der Pulverdamps, der Blutgeruch, das Brüllen der vorwärtsstürmenden Kameraden, der Todesschrei der Fallenden peitscht seine Nerven auf, und er stürmt vor, immer vor, immer vor. Er begeht Taten, die ihm unmöglich scheinen nachher, wenn sie getan sind. Er ist ein Held geworden und weiß selbst nicht, wie es kam. Nur immer vor! Nur immer vor!

Und dann trifft auch ihn die Rugel. Er fühlt keinen Schmerz. Er fühlt nur — er kann nicht mehr. Er stolpert, er fällt hin. Aber er fühlt keinen Schmerz. Wenn man ihm in diesem Augenblick der höchsten Etstase Arme und Beine abhacen würde, er würde es nicht fühlen. Aur ein Orang beseelt ihn: Immer vor!

Er will sich aufraffen. Schon hebt er sich auf die Anie. Er kann es nicht begreisen, daß die Rameraden vorwärts stürmen können, und er kann nicht mit. Wieso kann er nicht? Das viele Blut, das den grauen Mantel schwarz färbt. Er sinkt um, und nur noch wie im Traum hört er aus weiter Ferne das rauhe Hurra der Rameraden, das Feldgeschrei der siegreichen deutschen Truppen.

Leutnant Franz v. Wangendorf war an der Spitze seines Zuges, von zwei Kugeln getroffen, zu Voden gestürzt. Schwerverwundet wurde er in das Feldlazarett eingeliefert, wo sich sofort die Arzte seiner annahmen.

Zwei Infanteriften, beide felbst leicht verwundet, batten ben kleinen Leutnant zum Verbandplat getragen. Der eine biefer Infanteriften war ber Sachfe, der vorbin neben dem Leutnant gelegen und immer "Gieiei" gerufen batte. Der andere geborte zu bem Regiment, das icon feit Wochen in den Schutengraben gelegen batte. Er war ein langer, bagerer Menich mit blondem Schnurrbart, und seine Rameraden nannten ihn den "Brasilianer", weil er während des Rriegs von Brafilien berübergekommen mar. um gegen Deutschlands Feinde mitzukämpfen. Er batte zuerst den Leutnant v. Wangendorf ganz allein vom Schlachtfeld forttragen wollen, trokdem ihm eine Rugel bas Schlüsselbein zerschmettert batte: erft als er sah, daß es allein doch nicht ging, hatte er die Hilfe bes Sachien angenommen, dem ein ruffisches Bajonett eine Rleischwunde am rechten Oberschenkel beigebracht batte.

Der Oberstabsarzt sagte: "Für den Leutnant v. Wangendorf war es die höchste Zeit, daß er uns gebracht wurde, sonst war es aus mit ihm. Wär'schade um ihn gewesen — ein lieber Mensch!"

"Werden Sie ihn durchbringen, Herr Oberstabsarzt?" fragte der eine der beiden Infanteristen, die den Verwundeten hergetragen hatten. Es war der mit der zerschossenen Schulter. Seine Stimme klang zaghaft, das Sprechen siel ihm ersichtlich schwer wie einem, der sich Mühe gibt, gegen Tränen anzutämpfen.

Der Oberstabsarzt sah den Frager etwas verwundert an. Er blickte in zwei Augen, die voll ängstlicher Spannung auf seine Antwort warteten. Ein von Strapazen und Entbehrungen ausgemergelter Soldat stand vor ihm.

"Wenn er durchtommt, hat er es Ihnen zu verbanken," gab der Oberstabsarzt zurud. "Hätte er noch eine Viertelstunde länger draußen gelegen, so war's vorbei. Wie heißen Sie denn?"

Der Soldat in der schmutigen grauen Felduniform, bessen Gesicht so verwildert aussah, weil es in vier Wochen weder Seife noch Rasiermesser gesehen hatte, errötete. Einen Augenblick zögerte er, dann sagte er, bienstliche Haltung einnehmend: "Albrecht v. Wangenborf, zu Befehl."

Der Oberstabsarzt hordzte auf. "Sind Sie ein Berwandter des Herrn Leutnants?"

"Ein Bruder, Berr Oberftabsarzt."

Jett hatte der Soldat das volle Interesse des Arztes gewonnen. "Sie sind auch verwundet! Warum haben Sie sich noch nicht verbinden lassen?"

"Ich wollte erft wiffen, wie's mit dem Kleinen ftand."

"Für den sorge ich. Jett müssen Sie auch an sich denken." Er rief einen Assistenzarzt herbei. "Rollege, nehmen Sie sich mal dieses Verwundeten an. Wenn ich hier fertig bin, komme ich und sehe nach ihm."

Allbrecht v. Wangendorf liegt gewaschen, gebadet, in reines Leinen gehüllt in einem leise schwingenden Bett, wie ein Kind in der Wiege. Zarte, geschickte Schwesternhände rücken ihm das Kopstissen zurecht und reichen den brennenden Lippen einen kühlen Trank. Sein Ohr ist entrückt dem surchtbaren Schlachtgetöse, kein Kanonendonner, kein Krachen und Bersten explodierender Geschosse schrecht es. Die eisernen Räder der Wagen rollen über die Schienen, immerzu, und singen nach einer immer gleichen Melodie: "Jeht geht's heim! Jeht geht's heim!"

Sein Auge ruht auf weißgestrichenen Wänden und starrt sinnend zu einer weißgestrichenen Decke empor. Reinlichkeit ringsum. Er liegt nicht mehr im Schühengraben. Er kriecht nicht mehr wie ein Tier in die seuchte, schlammige Erdhöhle, um auszuruhen. Er sitt nicht mehr in nassen Rleibern zusammengekauert hinter einer Brustwehr. Das Auge sieht nicht mehr die eigenen Entbehrungen in tausendfacher Wiederholung bei den Rameraden.

Er fährt zurück nach der Heimat, nach Deutschland, dem Land seiner Sehnsucht — drüben in Brasilien und jetzt in Polen.

Er hat seine Pflicht gegen das Vaterland getan. An der Wand neben dem Bett hängt an einem kleinen Messinghätchen das Eiserne Kreuz. Und Franzl, der Kleine, liegt im anderen Wagen, wohlgeborgen, und träumt von dem Wiedersehen mit der Mutter, die ihn so schweren Herzens hergegeben hat. Er siebert, aber die Arzte hoffen, ihn zu retten.

Unweit von Posen liegt Schloß Pinne. Dort hat der Johanniterorden ein Lazarett errichtet. Dorthin bringt der Zug die beiden Brüder, den zum Unteroffizier beförderten Albrecht v. Wangendorf, leicht verwundet, und den Leutnant Franz v. Wangendorf, schwer verwundet, beide mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet.

"Wie geht es dem Kleinen?" fragt jeden Morgen der Unteroffizier v. Wangendorf die Schwester Elisabeth.

"Sie muffen Gedulb haben," mahnt die Schwester, "mit Gottes Hilfe wird er durchkommen." — —

Und er kommt durch. Eines Tages ist er so weit, daß Albrecht ihn besuchen kann. Franz ist auf den Besuch des Bruders vorbereitet. Man hatte ihm erzählt, daß der Bruder ihn vom Schlachtfeld aufgelesen

und zum Verbandplatz getragen hat. Der Bruder Albrecht, der Verschollene, an den er noch so lebhaft gedacht hatte in dem furchtbaren Ranonendonner, der dem Sturmangriff vorausging.

Und nun follte er ihn wiederseben!

In dem kleinen Zimmer, das ihm eingeräumt worden, war das Bett des Leutnants so aufgestellt, daß der Verwundete den Besucher gleich bei seinem Eintritt erblicken konnte.

Es klopfte leise. Die Tür öffnete sich, und ein hagerer Mann stand auf der Schwelle in einer zu weiten grauen Felduniform, mit den Abzeichen eines Unteroffiziers.

Der Unteroffizier lächelte ben Leutnant fast verlegen an.

Er schien auf eine Anrede zu warten.

"Jst das wirklich Albrecht?" dachte der Leutnant. Einen Augenblick war Franzl enttäuscht. Er hatte den Bruder so ganz anders in Erinnerung. Die fünf Jahre in Brasilien, das Arbeiten in den Kohlenbuntern, der Aufenthalt in den Schügengräben hatten aus dem einst so forschen Offizier einen Mann gemacht, dem man ansah, daß er vom Leben hart angepackt worden war.

Aber schnell hatte Franzl sich wieder in Gewalt. Der Bruder sollte nicht merken, daß er in seiner Erinnerung als ein anderer fortgelebt hatte, als ein glänzender Offizier, dem ähnlich zu werden stets sein größter Wunsch gewesen war. Sein militärisch geschulter Blick sah, daß Albrecht sich für den Besuch sorgfältig vorbereitet hatte. Die Stiefel waren gewichst, die schlottrige Uniform ausgebessert und ausgebürstet, das Kinn rasiert und der Schnurrbart in die Höhe gedreht. Aber trok allem, an den flotten,

schneibigen Leutnant Albrecht v. Wangendorf erinnerte dieser Unteroffizier in nichts.

Doch! Die Augen waren dieselben geblieben. In benen blitte es auf, so hell und freudig wie früher, als der Verwundete ihm die linke Hand entgegenstreckte und den Namen des Bruders rief: "Albrecht! Allbrecht!"

"Mein Junge! Mein Aleiner!" Mit einem Sat war Albrecht am Bett des Bruders. Er war zunächst teines Wortes mächtig, er strich dem Bruder immer wieder mit seiner rauhen, ausgearbeiteten Hand über das weiche blonde Haar, und Tränen rannen ihm über die Wangen, als er das blasse, mädchenhafte Sesicht des Bruders zwischen seinen Händen hielt.

"Du Milchbart — und schon das Siserne Kreuz!" Er sette sich neben den Franzl an das Bett, und bieser lächelte glücklich.

"Ich weiß selbst nicht, wie ich dazugekommen bin," gestand er. "Ich habe nicht mehr getan wie die anderen."

"Doch," widersprach Allbrecht. "Du warst allen voran, ganz vorn an der Spize. Du zogst deine Leute mit. Ihren kleinen Leutnant wollten sie nicht im Stich lassen. Darum ging es so flott vorwärts. Unser Regiment stürmte mit euch zu gleicher Zeit. Ich sah dich. Ich dachte bei mir, das Leutnantchen hat ja den Teufel im Leib. Aber die Sache wird nicht gut gehen. Die russischen Maschinengewehre spucken wie toll. Und ich dachte, es wär' schade um den Jungen. So könnte jetzt der Franzl aussehen, mein Kleiner. Und ich drängte hinüber zum rechten Flügel, wo es heiß herging. Bums, hatte ich eine Rugel in der Schulker. Aber die eine Hand genügte mir, um das Bajonett zu führen. Und ich konnte einen deiner Leute von der Zudring-

lichteit eines Russen befreien. Der Russe hatte ben Mann mit dem Bajonett in den Schenkel gestochen, dafür stach ich den Russen in die Brust. Der Mann aus deinem Zug hat mir dann geholfen, dich nach dem Verbandplatz zu tragen. Für mich allein war die Arbeit doch zu schwer."

"Rennst du den Namen des anderen?"

"Das nicht, aber er war aus Sachsen. Er rief, als wir dich fanden: "Eieiei! Mei armes Leitnantchen! Er is Sie äben zu forsch uff die Lausbande losgegangen! Nu muß er davor büßen."

Albrecht sprach in sächsischer Mundart, und beide lachten.

"Das ist mein Freund Rohlmener," sagte der Leutnant. "Liegt er auch hier?"

"Nicht im Schloß, aber im Schützenhaus."

"Vielleicht besucht er mich einmal. Ich möchte ihm danken. — Vor allem aber dir meinen Dank. Ohne dich wär' ich jest erledigt."

Allbrecht wehrte ab. "Das hat dir der Oberstabsarzt eingeredet. Ift ja Unsinn. Hätte ich dich nicht zum Berbandplatz getragen, hätten es die anderen getan. Deine Leute hätten dich nicht verlassen. Aber kannst dir denken, wie stolz ich war, als ich in dem tapferen Leutnant meinen kleinen Franzl erkannte. Und dann hatte ich nur den einen Gedanken: Der Junge darf uns nicht sterben, mir nicht und — der Mutter nicht."

"Sie tommt morgen. Der Vater auch."

Einen Augenblick schwieg ber Unteroffizier. Dann nahm er die schmale Hand seines Bruders zwischen seine beiden und sprach: "Du wirst mir einen Gefallen tun, Franzl. Du sagst den Eltern nichts davon, daß ich hier bin. Es ist besser, wenn sie's nicht wissen."

Franzl blidte erstaunt auf. "Weiß benn die Mutter

nicht, daß du nach Deutschland zurückgekehrt bist? Bast du nicht an sie geschrieben?"

"Nein."

"Aber sie wird sich boch sehr freuen, dich wiederzusehen. Sie hat so oft von dir gesprochen."

Das log Franzl bazu, benn es war im Hause seiner Eltern von Albrecht wenig die Rede gewesen. Aber er wußte, daß die Mutter oft an Albrecht gedacht hatte — heimlich, mit einem stillen, unterdrückten Seuszer, und er glaubte, es würde den Bruder freuen, wenn er hörte, daß er von der Mutter nicht vergessen worden war.

Er hatte sich nicht getäuscht. In den Augen des --Unteroffiziers leuchtete es freudig auf.

"Hat die Mutter wirklich manchmal von mir gesprochen?" fragte er zurück, als wollte er sich noch einmal des Gehörten versichern.

"Du darfst ihr nicht aus dem Wege gehen! Warum auch?"

"Ich möchte nicht, daß sie mich jett sieht. Glaubst du denn, Kleiner, ich hätte nicht bemerkt, wie du erschraft, als ich vorhin dort in der Tür stand?"

"Da hast du dich aber gründlich geirrt," widersprach der Leutnant. "Ein bischen verändert hast du dich ja, das macht aber wohl das Leben drüben. Was treibst du denn? Hast du Stlaven, die für dich Raffee, Zuckerrohr und Baumwolle anpflanzen?"

Albrecht lächelte. Was sich der Junge wohl dachte? Für einen ehemaligen Leutnant, der nichts gelernt hatte als das Drillen seiner Rekruten, war Brasilien tein Schlaraffenland. Er dachte an seine Rämpse um das tägliche Brot, und wie er froh gewesen war, den Unterschlupf in der Schulbaracke am Rio dos Papageios gefunden zu haben. Aber er hätte es jekt

nicht über sich gebracht, dem Jungen von seinem Elend zu erzählen. Nein, wenn ber ibn jekt auch in ber abgetragenen Uniform sab, so sollte er boch nicht wissen, wie traurig es ihm drüben ergangen war.

"Nein, mit Plantagenbau befasse ich mich drüben nicht," sagte er in einem Tone, als wenn es nur an ihm gelegen hatte, daß er tein reicher Fazenbeiro geworden war. "Ich verdiene in leichterer, angenehmer Weise mein Geld. Ich verzapfe der dortigen Augend meine Weisheit. Ja, staune, mein Junge, ich bin brüben Schuldirettor geworben. Sabe eine mundervolle Dienstwohnung im Schulgebaube, mein eigenes Reitpferd, herrliche Ragd und alles, was das Berg sich wünscht, was ber Sinn begehrt."

"Allso, es geht dir gut?" Die Frage klang wie eine Erlösung von schwerer Sorge. "Du haft drüben bein

Glud gemacht?"

"Ja, das habe ich."

"Und als der Krieg ausbrach, bist du als Freiwilliger au uns berübergekommen?"

"Ja, ich habe Urlaub genommen und bin auf einem hollandischen Dampfer über bas große Wasser gefabren."

"Du Beneidenswerter! Was hast du schon alles von der Welt gesehen! Und fo eine Geereife, die muß berrlich fein! Ich habe icon oft davon gelefen. Wie bist du denn an den Engländern vorbeigekommen? Das ift 'ne Bande!"

"Ich hatte mir einen hollandischen Daß getauft. Da ging es ganz glatt."

"Da fieht man, wenn einer Gelb hat und ein bifichen Glück, klappt es allemal. — Du mußt jest jeden Tag zu mir kommen und mir erzählen. Willst du?" "Gern, ich bin ja noch brei Tage bier."

"Nur noch brei Tage?"

"Ich habe eine Riesensehnsucht, wieder an die Front zu kommen. Es ist doch recht langweilig in so einem Lazarett."

"Ich werde ja auch bald wieder so weit sein," meinte Franzl und versuchte, seiner Stimme einen festen Klang zu geben, obwohl ihm das nicht so ganz gelang.

"Du hast noch Zeit. Aur beim Einzug durch das Brandenburger Tor mußt du wieder beim Regiment sein. Da darf der tleine Wangendorf nicht fehlen. Schon wegen der Mädels, die sich sonst die Auglein nach ihm ausweinen."

Franzl lächelte geschmeichelt, und nun erzählte er Geschichtchen aus seiner Rabettenzeit.

Auch Albrecht grub Erinnerungen aus, und jede begann: "Weißt du noch?"

Morgens gegen elf Uhr tam der Sanitäter auf Stube sechs, in der drei Unteroffiziere lagen, und meldete dem Unteroffizier v. Wangendorf, daß der Leutnant v. Wangendorf ihn um seinen Besuch bitte.

"Ift jemand ba?" fragte Albrecht.

"Jawohl, Berr Unteroffizier, eine Dame."

Das war seine Mutter. Jett wußte sie schon, daß er aus Brasilien zurückgekehrt war, daß er für Deutschland mit Ehren gekämpst hatte, daß er versucht hatte, die alte Scharte auszuwehen. Den ganzen Vormittag hatte er dazu benütt, sich auf das Wiedersehen mit seiner Mutter vorzubereiten, hatte an sich herumgewichst und gebürstet, als gelte es, zu einem Appell vor dem Kaiser anzutreten.

Er klopfte an die Tür, wie er gestern angeklopft hatte, als er den Franzl besuchte. Aber diesmal wurde die Tür von innen aufgerissen, er brauchte auf tein "Berein" zu warten, und eine Dame schlang ihm mit einem lauten Freudenschrei beide Arme um den Hals.

"Albrecht! Mein Junge!"

"Mutter! Mutter!"

Er ließ sich von ihr in das Zimmer führen, an das Bett des jüngeren Bruders, und dort drückte sie ihn auf einen Stuhl nieder und tüßte ihn noch einmal, lang und innig.

Dann sagte sie wie zur Entschuldigung: "Du bist so groß. Ich muß mich so reden. Wenn du sitzest, habe ich es bequemer. Ich hab' dir ja so lange teinen Ruß geben können."

Dann erzählte sie von ihren Sorgen. Aller lag verwundet in Lille. Es sollte, gottlob, nicht gefährlich sein. Streifschuß am Ropf und Säbelwunde am linken Arm. Sie wäre am liebsten auch schon zu ihm gefahren, aber es ging nicht, noch durften die Angehörigen der Verwundeten nicht in Feindesland. Und dann machte ihr der Vater viel Sorgen. Der litt bei der ungünstigen Witterung an Rheumatismus. Im Feld sehlte ihm die Pslege. Nun, er würde ja heute kommen, dann wollte sie ihn mit warmen Sachen ausrüsten, die sie mitgebracht batte.

"Und wie geht es Achim?" fragte Albrecht.

"Der ist wohl auf," antwortete die Mutter. "Der schreibt, daß er sich wünscht, der Krieg dauere noch recht lange. Er ist sehr zufrieden. Seine Sinkäuse zu meinem Seburtstag will er in Paris machen. So ein Junge!"

"Der Achim hat immer Glück," meinte ber Franzl. "Paß auf, Mutter, ber heiratet mal eine Millionärin. Dann tauft er sich ein Schloß und eine Villa im Tiergarten und geht zur Diplomatie über. Dann tann er es noch bis zum Reichstanzler bringen."

Die Mutter lächelte. "Warum nicht?" meinte fie.

"Meine Jungen, alle vier, sollen große Männer werden. Vielleicht wird Albrecht noch Kultusminister in Brafilien. — Nicht wahr, mein Junge?" Sie reichte ihrem Altesten die Hand.

Allbrecht rif sich zusammen. "Gewiß, Mutter, bas tann alles noch werben."

Es gab noch viel zu fragen und zu erzählen. Der Krieg hatte in manche Familie, mit der man befreundet war, schmerzliche Lücken gerissen. Die Mutter erwähnte einen sehr traurigen Fall. Eine ihrer Freundinnen hatte den Mann und die beiden einzigen Söhne verloren.

"Wie können wir Gott danken, daß bei uns bisher alles noch fo glimpflich —"

In diesem Augenblick wurde die Tür aufgestoßen, und herein trat im langen, grauen Reitermantel der General v. Wangendorf.

"Tag, Mutter! Tag, Franzl!" Er ging in seiner raschen Art auf Frau und Sohn zu und reichte ihnen die Hand — die linke, der rechte Arm hing in einer Binde.

"Nee," beruhigte er seine Frau, die ihn verwundet glaubte, "es ist teine Blessur, es ist nur das scheußliche Rheuma, liebe Christine."

Er wandte sich um und gewahrte erst jeht den Albrecht, der bei seinem Eintritt sich zurückgezogen hatte. Einen Augenblick ruhte sein scharfes, graues Auge musternd auf dem Unteroffizier, dann hatte er in ihm seinen ältesten Sohn erkannt. Er schien gar nicht sehr überrascht, wenigstens ließ er es sich nicht anmerken. Er ging auf den Sohn zu und reichte ihm die Hand.

"Guten Tag, Albrecht! Ich freue mich, daß du glücklich herübergekommen bist. War wohl nicht leicht? Die englischen Schiffe schwirren wie Schmeif-fliegen im Ranal herum."

Albrecht erwiderte den kräftigen Druck der väterlichen Linken und sagte: "Es war nicht leicht, aber es ist mir geglückt."

Nun mischte sich, redselig und begeistert, die Mutter in das Gespräch. "Denke dir, es geht dem Albrecht in Brasilien ausgezeichnet."

"Er hat sich einen holländischen Paß gekauft," sagte Franz. "Und hier hat er als einfacher Soldat gekämpst. Er ist schon zum Unteroffizier befördert worden, und das Eiserne Rreuz hat er bekommen. Mich hat er, obwohl er selbst verwundet war, aus der Schlacht getragen zum Verbandplaß. Hätte er das nicht getan, wäre ich verblutet."

Der General reichte noch einmal seinem ältesten Sohn die Band. "Albrecht," fagte er, und ein ihm eigenes Zwintern mit ben Augen verständigte ben Sohn, daß er mehr wußte wie die anderen, "der deutsche Konsul in Porto Allegre hatte die Liebenswürdigkeit, mir von Beit zu Beit über bich zu berichten. Auf die Art habe ich dich nie so ganz aus den Augen Und besonders bein fester Wille, ber bich alle Hindernisse überwinden ließ, der dich zurud in die Armee unseres Raisers geführt hat, ber hat mir gezeigt, daß man in ber Tat wieder ftolz auf bich fein tann. Bift außerbem gerade zur rechten Zeit getommen. Wenn der liebe Gott dir gnädig ift, dann wirft bu nach bem Rrieg auch in Deutschland bleiben tonnen. Dann brauchen wir hier tüchtige Männer. Ich bente, bu überläßt dann die Schulmeisterei in Brasilien berufeneren Rräften. Mutter und ich banten bir, bag bu uns ben Frangl gerettet baft - gleich zwei verlieren, wäre bod etwas bart gewesen."

Er wischte sich mit dem Rücken der linken Sand über die Augen.

Frau Christine war aufgesprungen und blidte ben General entsett an.

"Was ift geschehen?"

"Mutter, du bist eine Soldatenfrau und hattest vier Söhne, die im Felde standen. Da muß man auf alles vorbereitet sein. Achim ist gefallen. Gestern betam ich die Depesche. Aber der Herr hat es gnädig mit uns gemeint, einen Sohn hat er uns genommen, einen anderen hat er uns wiedergegeben. Wir wollen nicht klagen."

## Das armenische Hochland und seine Bewohner. von Ernst Wächter

Mit 9 Bildern

(Machoruck perboten)

ger Schauplak der Rämpfe zwischen Rufland und der Türkei pflegt fälschlicherweise schlechthin als Raukasus bezeichnet zu werden. Es ist das eine leicht zu Arrtumern verleitende Ungenauigkeit, Die darauf zurückzuführen ist, daß sämtliches russisches Gebiet südlich des Raukasusgebirges aus politischen und verwaltungstechnischen Gründen der Statthalterschaft Rautasien angegliedert ift. In Wirklichkeit ist bisher der russisch-türkische Kriegschauplat auf den Teil des vorderasiatischen Landraumes beschränkt geblieben und er wird es in der Hauptsache auch ferner bleiben für den die geographische Wissenschaft als zusammenfassende Bezeichnung den alten Namen Armenien gebraucht. Mit autem Grunde. Denn wenn auch weder die beutige Verbreitung des armenischen Volkes noch auch das Gebiet des aus der alten und frühmittelalterlichen Geschichte bekannten Königreiches Armenien sich mit diesem Landraum beden, so stellt er doch ben Rern bes einen wie des anderen dar und ist zudem ein von seiner Umgebung durch ausgeprägte charakteristische Merkmale sich abbebendes Landindividuum, das durchaus Anspruch auf einen eigenen Namen bat, mag es auch politisch zurzeit drei Staaten angehören, der Türkei, Rukland und Berfien.

Armenien ist durchweg Hochland, aber nichts weniger als ein einfaches Hochplateau. Es wird vielmehr der Kreuz und der Quere von hohen Gebirgsketten durchzogen und dadurch in eine ganze Reihe größerer und kleinerer Hochebenen von verschiedenster Höhenlage — es gibt deren von unter 1000 bis über 1900 Meter — zerlegt, aus denen dann noch häufig einzeln oder in 1915. XII.

Gruppen stehende riefige Bulkanberge, überwiegend erloschene, aufragen.

Nach Norden und Süden ist die Abgrenzung des armenischen Hochlandes ziemlich einfach; nach diesen beiden Himmelsrichtungen fällt es mit teilweise alpenhohen Nandgebirgsketten schroff ab, einerseits zu der tiesen, breiten Senke, die es vom Raukasus trennt, anderseits gegen Mesopotamien, das Tiesland der beiden in Armeniens Bergen entspringenden Zwillingsströme Euphrat und Tigris. Aur in seiner Nordwestecke, wo es durch das sogenannte Meskhische Bergland in Berührung mit dem Raukasus tritt, ist die Abgrenzung mehr oder weniger willkürlich. Man kann dieses Bergland ebensogut zu Armenien wie zum eigentlichen Raukasusgebiet rechnen. Der Gebirgsbau weist es ersterem zu, die sonstigen Verhältnisse, besonders die ethnographischen, sprechen für sein Zugehör zu Raukasien.

Gegen Westen, also gegen Rleinasien, ift die 216grenzung weniger scharf, benn auch dieses Land ist ein. freilich niedrigeres, Bochland, und seine Randaebirae. die Retten des Taurus im Guden und die des pontischen Rustengebirges im Norden, finden ihre natürliche Fortsettung in Armenien, wo sie mit den iranischen Rettenzügen zusammenstoßen, sich mannigfach mit diesen freuzend. Eben badurch wird der eigentümlich verwidelte Aufbau Armeniens bedingt, der für den Forider um so schwerer zu entziffern ist, als jenes Zusammenstoken gang verschiedener Gebirge bier vor Aonen von Sahren die vulkanische Tätigkeit erregt und eine ungeheure Uberschüttung aller älteren Gebirgsbildungen mit jugendlichen Lavamassen verursacht bat. mächtige jungvulkanische Gesteinsbede, die nur stellenweise, besonders im westlichen Teile des Landes, durch tertiäre Schichtgesteine, Ralte, Sandsteine und Ronglomerate, eine Unterbrechung erleibet und durch die jahrhunderttausendlange Wirksamkeit der gebirgszerstörenden und -umbildenden Kräfte zernagt, verwittert, umgelagert, mit einem Worte ununterbrochen, wenn auch dem kurzlebigen Menschengeschlechte nicht gerade



thot. C. Seelig.

Armenische Familie von der Hochebene am Aras. Auß "Mitti: Natur- und Aufurbilder aus den Kaulajusländern und Hocharmenien", Art. Institut Dreit Fühlt, Jürich 1914.

leicht erkennbar umgeformt wird, ist neben den großen Gebirgseen eines der charakteristischen Merkmale für den Landraum, den wir Armenien nennen. Aus diesem Grunde ist auch der Nordwesten der jett vielgenannten persischen Provinz Aserbeidschan mit den beiden Vulkanriesen Sawelan und Sebend und dem mächtigen Urmia-

see Armenien zuzurechnen. Eine scharf erkennbare armenische Ostgrenze gibt es hier nicht; es findet nur ein allmählicher Übergang zum Hochland von Fran statt.

Die armenische Landschaft ist im großen und gangen ziemlich öbe. Unabsebbare Gebiete sind jeglichen Baumwuchses bar; ber vorherrichende Landichaftscharakter ift der der Steppe, die nicht selten in wirkliche Wuste übergebt, eine Folge ber eigenartigen klimatischen Verhältnisse. Nur in den Talweitungen der Flüsse und Bache, die durch die während des langen, eiskalten Winters in großen Mengen gefallenen und auf den Böben der Gebirge und Bultanberge bis in den Spätsommer sich erhaltenden Schneemaffen gespeift werden, ift die Begetation üppiger und findet seit Rabrtausenden ergiebiger Anbau der verschiedenartigften Autgewächse statt. Ift boch der verwitterte Bultanboden, wenn er bei feiner Wasserdurchlässigkeit nur genügende Befeuchtung erfährt, ungemein fruchtbar. 800 bis 1000 Meter über dem Meere werden hier noch Baumwolle, Mais und Reis in großem Makstabe gebaut, in böberen Lagen Gerfte, Weizen, Buchweizen und Bulfenfrüchte. Gang besonders prächtig gedeihen aber edle Obstsorten und der Wein. Die Rultur des lekteren wird ja bekanntlich von der Aberlieferung dem Erzvater Noah nach der Landung der Arche auf dem "Berge Ararat" — bas ist in der Sprache der Bibel das ganze Land Hocharmenien - zugeschrieben. Bu all dem ift jedoch fünstliche Bewässerung in ausgedehntem Mage notwendig, denn der glübendheiße Sommer Socharmeniens ift, von vereinzelten Gewittergüssen abgesehen, völlig regen-Spätestens Anfang Mai, meist jedoch schon im Laufe des Aprils, verschwinden das frische Grun und der Blütenflor des Frühlings aus der Steppe. ift grau und verdorrt; bas pflangliche Leben vertriecht sich in den Boben, dis neue Feuchtigkeit es wieder ans Tageslicht bringt. Es ist ähnlich wie in Agypten und Mesopotamien: das Kulturland ist gegen seine Umgebung wie abgeschnitten und grenzt ohne Übergang



Bhot. Dr. 23. A. weller,

Das vergletscherte Sipfelplateau des Großen Ararat mit Blick auf den Kleinen Ararat. Aus "Mitst: Natur- und Kulturbilder aus den Kaulasusländern und Hocharmenien", Art. Institut Grest Füßli, Zürich 1914.

an die wasserlose Steppe mit ihren weißlichen Salzausblühungen oder an völlig kahle, rötliche Vulkanberge.

Geselliger natürlicher Baumwuchs findet sich als Reihen von Pappeln und Silberweiden längs der Flugläufe, diese schon von weitem dem Steppenwanderer als solche kennzeichnend; ferner in kleinen Mulden und Einsenkungen bes Bodens, in denen der Grundwasserspiegel sehr boch liegt und, ähnlich wie in der Wüste, eine Art Oasenbildung ermöglicht; por allem aber an den feuchteren Gehängen der Gebirge, wo es sogar ausgedehnte Wälder gibt. Das trifft in erster Linie auf die vielgestaltigen, zu alpinen Söhen aufsteigenden Randgebirge zu, die dem erften Anprall der vom Schwarzen Meer, dem Raspischen See und dem Berfischen Meerbusen beranwebenden, relativ feuchten Winde ausgesett sind. Die Retten des Pontischen Gebirges, die, die Rustenlandschaft Lasistan vom eigentlichen Armenien scheidend, parallel dem Sudoftgestade des Schwarzen Meeres bis in die Nähe von Batum ftreichen und das Sal des schon in den ersten Rämpfen zwischen Ruffen und Türken vielgenannten Ticorok einschließen. find an allen ihren seewarts liegenden Bangen vom Meeresspiegel bis boch hinauf zur Region der Alpenpflanzen mit einem dichten Waldkleid bededt, das ftellenweise von fast tropischer Uppigkeit ift.

Doch das ist eben schon nicht mehr eigentliches armenisches Land. Aberall in Innerarmenien schließen sich vielmehr an die Jochsteppe zunächst lichte Waldungen von Eichen, Sichen, Feldahornen, Platanen, Linden und Nußbäumen an, umrankt von wilden Weinreben. Dazu tommen in höheren Lagen Virten, Weiden, Pappeln und vor allem Nadelhölzer, besonders Föhren, die als Krummholz dis zur Baumgrenze emporsteigen. Diese verläuft in einer Jöhe von 2500 bis 2600 Metern und geht allmählich in die alpine Strauch- und Staudenregion über. Die allerhöchsten Jöhen sind den größten Teil des Jahres unter Schnee und Eis begraben, doch ragt die in die Region des ewigen Schnees, die in Armenien wegen der Trochenheit des Klimas sehr hoch,

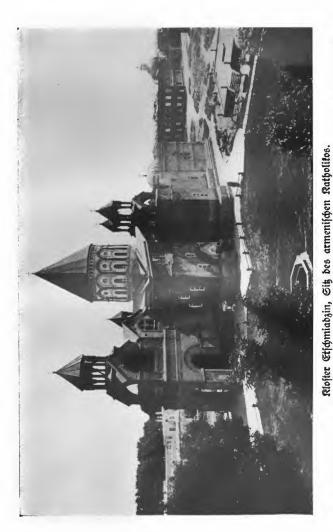

gus "Rifli: Ratur- und Rufturbilber aus ben Rautafuslänbern und hocharmenien", Urt. Infittut Drell Bugli, gurich 1914...

fast in Montblanchöhe liegt, nur der 5160 Meter hohe Große Ararat hinein, das Wahrzeichen Armeniens, der heilige Berg für alle Völker Vorderasiens, in deren Sagen und Aberlieferungen er eine große Rolle spielt.

Es dürfte wenige Berge auf Erden geben, die auf ben Beschauer einen solchen erhabenen Eindrud machen wie der Ararat. Obgleich er wiederholt erstiegen wurde, gilt er bei den Eingeborenen für unbezwungen und unbezwingbar. 21m gewaltigften wirkt sein Anblick von Norden, etwa von der Stadt Eriwan oder dem weltberühmten Rloster Etschmiadzin aus, wo das kirchliche Oberhaupt aller Armenier, ber Ratholitos, seine Resibeng hat. Einsam ragt ber König ber armenischen Berge über der hier etwa 1000 Meter hoben Arasebene, die sich in unabsehbare Fernen erstreckt, 4200 Meter in stetem Unstieg obne Vorberge empor, gerade an der Stelle, wo ruffifches, türkisches und perfisches Gebiet zusammenstoßen. Auf breitem Godel erheben sich zwei Bulkantegel von vollendeter Formenschönheit, beibe bis zu 2600 Meter Höbe durch einen breiten Ramm miteinander verbunden, der westliche größere, der Große Ararat, und der östliche kleinere, der Rleine Ararat, letterer nur bis zu 3914 Metern emporsteigend.

Um sich einen Begriff von der gewaltigen Masse bieses Zwillingspaares zu machen, stelle man sich vor, daß der größere Bruder eine kreisförmige Grundsläche von sast 40 Kilometer Durchmesser, der kleinere eine solche von 28 Kilometer Durchmesser, der kleinere eine solche von 28 Kilometer Durchmesser hat. "Schwerlich", sagt mit Recht ein schweizerischer Gelehrter, der den Ararat vor einigen Jahren erstiegen hat, "gibt's aus Erden noch einen so gigantischen Ausbau. Selbst die Riesen der Anden mit die zu beinahe 7000 Meter Höhe können sich da nicht messen, sie sind zu wenig isoliert und steigen aus beinahe 4000 Meter hohen Hoch-

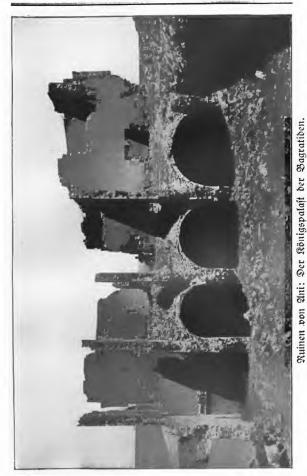

flächen empor." Daß der Ararat ewigen Schnee auf seinem breiten Scheitel trägt, wurde schon oben er-

Mus "E. v. Hoffmeister: Durch Armenien und der Bug Tenophons", B. G. Teubner, Leipzig 1911.

wähnt. Hier sei noch hinzugefügt, daß er auch Gletscher ausweist, beren gewaltigster nach Norden in dem tief eingeschnittenen Riß des sogenannten Jakobstales die auf 2500 Meter hinadreicht. Im übrigen ist der Riesenberg eine ungeheure Steinwüste ohne Hochwiesen und Wald, darum seit alters scheu gemieden von den in seiner Nachbarschaft ihre Herden weidenden Nomaden, Kurden und Tataren, und nicht minder von den fleißigen armenischen Ackerdauern der zu seinen Füßen sich ausbreitenden Ebenen.

Wir baben bier zum ersten Male ber alteingesessenen Bevölkerung des armenischen Hochlandes Erwähnung getan, der Rurden und Armenier, beide gleich interessant. beide im Urteil anderer Völker gleich verschieden bewertet. Die Armenier, Dieses unglückliche, seit vielen Rahrbunderten in drückender Knechtschaft und 216bängigkeit lebende, von seinen Berren mighandelte, von fräftigeren Nachbarvölkern gebrandschakte Volk unzweifelhaft iranischer, also indogermanischer Abstammung, wenn auch mit fremdem Blut durchsett - ein semitischer Einschlag ist kaum zu verkennen - sind von Saus aus eines ber begabteften Völker ber Erbe, jualeich von bober forverlicher Schönbeit. Wann die Armenier in ihre jetige Beimat einwanderten, entzieht sich unserer Renntnis. Sicher ift, bag fie bort, worauf viele prähistorische Dokumente, Felszeichnungen, Reilinschriften, Böhlenstädte, Steinkistengraber, Bewässerungsanlagen und anderes mehr, hinweisen, auf eine uralte, vielleicht dalbäische Rultur stießen, deren Elemente sie in sich aufnahmen und kraft ihrer hoben Intelligenz zur Ausbildung eines neuen, eigenartigen Volkstums verwendeten. Aur schade, daß sich dieses Volkstum nicht auch politisch burchzuseken vermochte.

Armenien ist nämlich, trot seiner durch die Natur

des Landes sehr erschwerten Zugänglickeit, seit alters ein vielbenühtes Durchzugsland gewesen und hat den verschiedensten Völkern und Staaten als Rampfplat bei ihrem Ringen um die Vorherrschaft in Vorderasien gedient, wie es ja auch heute noch zwischen Russen und



Atrmenisches Dorf.
Aus "Milli: Natur- und Antturbilder aus den Kantasussändern und Hocharmenien", Art. Justitut Orell Füßlt, Jürich 1914.

Türten der Fall ist. Assprer und Meder, Griechen und Perser, Römer und Parther, Kreuzsahrer und Sarazenen haben hier miteinander gerungen und sich in der Herrschaft abgelöst. Das armenische Volk aber, wenig triegerisch veranlagt und insolge der Sigenart seines Wohnraumes, die die Zersplitterung in zahlreiche Gaue mit Sonderinteressen begünstigte, ohne politische Sinder, ließ tatlos alles über sich ergeben. Sinige Rabr

hunderte hindurch stand es auch unter einheimischen Königen; das war seine große Zeit. Das tüchtige Herrschergeschlecht der Vagratiden hat Armenien sogar eine Periode glänzenden Aufschwunges gegeben, wovon noch die großartigen Ruinen der alten Königstadt Ani, der "Stadt der tausend Kirchen", am Arpa-Tschai, einem Nebensluß des Aras, unweit der heutigen russischen Festungen Kars und Alexandropol gelegen, zeugen. Freilich auch damals schmachtete die große Masse des Volkes unter der Tyrannei der abeligen Grundherren, die ihre Hintersassen inder schamlosesten Weise aussogen.

Neue gewaltige Stürme; besonders der auch über Armeniens Fluren verheerend dahinbrausende Mongolensturm, haben das unglückliche Land an den Rand des Verderbens gebracht. Und als dann die mohammedanischen Türken, zeitweise auch die ebenfalls mohammedanischen Reuperser die Herrschaft erlangten, wurde den Armeniern ihr unentwegtes, treues Festhalten an ihrer nationalen Kirche zum Verhängnis.

Es ist nach all dem nicht zu verwundern, daß der Charafter des vielgeplagten Volkes viele Schattenseiten aufweift, als da find triechende Unterwürfigkeit Böberftebenden gegenüber, Unwahrhaftigkeit, Geldgier, Geis und damit im Busammenhang völlige Strupellosigkeit, wenn es gilt, einen Vorteil zu ergattern. Abr ausgeprägter Erwerbsinn treibt die Armenier aus ihrem Beimatlande, wo fie fein genügendes Feld zur Betätigung finden, in die Ferne. Als Raufleute, Bändler, Geldwechster, Bantiers, Dragomane, aber auch als Beamte find fie überall in den benachbarten Ländern anzutreffen, besonders in der Türkei, wo man sie wegen ihrer Seschäftstüchtigkeit nicht entbehren kann, allein ihrer erpresserischen, betrügerischen Tätigkeit wegen auch stets gründlich gehaßt bat.

Alber so weit die Armenier auch in der Welt herumtommen — man findet sie auch in Westeuropa und in der Neuen Welt — immer bewahren sie streng ihre Nationalität, halten sie fest an ihrer nationalen Kirche, die ein unzerreißbares Band um alle ihre Angehörigen geschlungen hat. In Armenien selbst, wo sie übrigens



Ein Rurdenhäuptling. Ans "E. v. Soffmeister: Durch Armenien und ber Zug Tenophons", B. G. Tenbner, Leipzig 1911.

noch nicht die Hälfte der Bevölterung ausmachen — am zahlreichsten sind sie in Russisch-Armenien — sind die Armenier, soweit sie nicht in Städten wohnen, fleißige, genügsame Acerbauer, deren Kulturstand allerdings noch ziemlich tief ist. Ihre Behausungen sind schmuclose, taum 3 Meter hohe, halb im Erdboden begrabene Steinkästen oder Lehmbauten ohne jeden Berput, mit flachen Dächern, auf denen Strohhausen, sowohl zur

Feuerung wie zum Verfüttern dienend, aufgestapelt sind. Die wenigen kleinen Fensteröffnungen sind vergittert. Der Anblick, den die regellos und weitläufig angelegten Dörfer bieten, ist höchst trübselig; von weitem gleichen sie einem Hauswerk von Steinen.

Wie die Armenier, so erfahren auch ihre erbittertsten Feinde, die mobammedanischen Rurden, das zweite seit uralten Reiten in Armenien einbeimische Bolt, die ver-Über den weitaus größten ichiedenste Beurteilung. Teil des Landes perbreitet und auch aukerhalb der armenischen Grenzen noch bier und da in geschlossenen Gruppen anzutreffen, baben sie ihren bauptsächlichen Wohnraum in den nach ihnen als Rurdistan bezeichneten südlichen Teilen von Türtisch-Armenien, wo sie vor allem in den schwer zugänglichen Gebirgstälern ihr Wesen treiben und nur ein Teil von ihnen zeitweilig mit seinen Schaf- und Ziegenberden die offenen Sochebenen auffucht. In ihrer Lebensweise sind sie noch gang dieselben geblieben, wie sie uns in Kenophons meisterhaften Schilderungen der alten Rarduchen das sind eben die Rurden - entgegentreten.

Ihrer Abstammung nach sind die Kurden ebenfalls Indogermanen, wahrscheinlich, wie namhafte Gelehrte annehmen, Nachkommen, wenn auch nicht unvermischt gebliebene, der alten Meder. Bei ihrem hohen, kräftigen Wuchs, ihrer hellen Haut- und Haarfarbe, ihren häusig blauen Augen könnte man sie fast für Nordgermanen halten. Die Sprache ist ein eigenartig entwickeltes iranisches Idiom. Von Charakter gelten sie für maßlos stolz, freiheitliebend, tapfer, gastfrei, keusch, aber es unterliegt auch keinem Zweisel, daß sie arge Räuber sind, denen man am besten aus dem Wege geht. Ein Menschenleben gilt ihnen wenig; ohne Wassen sieht man sie selten. So unkriegerisch und fügsam die Ar-

menier, so triegerisch und unbotmäßig sind die Rurden, denen allerdings die Natur ihres schwer zugänglichen, leicht zu verteidigenden engeren Wohnraumes ein ziemlich startes persönliches Sicherheitsgefühl im Laufe ber Rahrtausende großgezogen bat. Stets baben sie trok



Rurdenzelte beim ruffifden Grengfort Gfardar-Bulagh. Mus "Rifli: Ratur- und Rulturbilber aus ben Raufafuslanbern und hocharmenien", Art. Inftitut Crell Flifti, Burich 1914.

ihrer politischen Zersplitterung ein gewisses Maß von Unabhängigkeit sich zu bewahren gewußt; nie baben die Türken sie vollständig unterworfen, und ber türkische Gultan konnte bislang nur ba auf ihre Fügfamkeit rechnen, wo ihre triegerischen und räuberischen Meiaungen ungestraft zur Geltung kommen können.

So find die unter dem alten türkischen Regime fo bäufigen blutigen Armenierverfolgungen weniger bem harmlosen, gutmütigen Türken aufs Konto zu setzen als vielmehr den Kurden. Selbst im russischen Landesteile, wo doch sonst die Staatsautorität mit allen Mitteln zur Seltung gebracht wird, bringen es die hier allerdings nur als unstete Nomaden ihr Wesen treibenden Wildlinge sertig, einsach nach ihrem alten Perkommen zu leben, ohne Rücksicht darauf zu nehmen, od es sich mit der staatlichen Ordnung in Einklang bringen läßt. Nur freiwillig dienen sie im Heere des Sultans, wo es eine irreguläre kurdische Reiterei gibt, oder in Persien dem Schah, als dessen zuverlässississe Truppe sie übrigens gelten. Freiwillig sind sie auch jeht mit in den Krieg gegen die Russen sie sind religiös ziemlich gleichgültig, als weil es ihren Neigungen entspricht.

Politisch sind die Kurden arg zersplittert, in gewissem Sinne ist jede Dorsschaft eine politische Sonderheit. Die Sippe, die Blutsverwandtschaft, bildet die Grundlage ihrer ungeschriebenen Verfassung, und Herkommen ist Sesek. Der Familiensinn ist so start ausgeprägt, daß er alle Verhältnisse beherrscht. Die Stellung der Frau ist würdig, freier als sonst im Morgenland. Von den mehr als hundert Stämmen des Volkes steht jeder unter einem eigenen Fürsten oder Häuptling, Bei, der zwar seine Würde in der Familie erblich erhält, aber über seine "Untertanen" nur geringe Macht besieht. Die Persönlichkeit tut da alles.

In sozialer Hinsicht zerfällt das interessante Volk in nomadisierende Hirten und Ansässige, die seit alters die Vodenbebauung mit bewundernswertem Geschied ausüben und auch eine Art Hausindustrie in der Herstellung von Kleidungsstücken und Hausgerät betreiben. Der Reichtum der Nomaden besteht in der Hauptsache in großen Berden von Fettsteißschafen und langhaarigen Biegen. Ihre Behausungen sind luftige, aus schwarzem Biegenhaar selbstgewebte Belte, wie man sie beispielsweise rings um den Ararat antrifft. Die Ansässigen wohnen dagegen in geschlossenen Ortschaften, weniger in städtischen Siedlungen als in Dörfern, deren von mächtigen Außbäumen und Platanen beschattete ein- die zweistöckige, steinerne oder aus Luftziegeln erbaute Jäuser gern an schützende Berghänge sich anlehnen. Die Kurdendörfer gewähren so im Gegensah zu den armenischen Ortschaften einen freundlichen Anblick.

Außer von Armeniern und Rurden sowie den bezüglichen Herren des dreigeteilten Landes, den Türken, Ruffen und Berfern, die überwiegend Beamte und Soldaten find, wird Armenien noch von Angehörigen anderer Bölker bewohnt, über die wir uns furt faffen tonnen. Es sind vor allem Griechen, Zigeuner und in Oftarmenien - namentlich Sataren. Die letteren, der mongolischen Rasse angehörig und den Türken nabe verwandt, steben, je böber ihr Wohnraum liegt, auf um so tieferer Stufe der Gesittung. In der russischpersischen Grenze treibt ber tatarische Stamm ber Schabsewenzen, das beißt die den Schah Liebenden, sein Wesen. Diese roben, als unzuverlässig, wortbrüchig und diebisch verrufenen Nomaden, die eifrige Rüchter von Nindern, Schafen und Ramelen sind, baben als fanatische Mosleme dem Rufe des Ralifen zum Beiligen Rriege sofort Folge geleistet. Wenn sie auch teine vollwertigen Streitfrafte zu stellen vermögen, fo find sie doch wohl imstande, die Ruffen in ihren kriegerischen Operationen schwer zu stören, zumal ihre Stammesgenoffen in der transtautafischen Steppe Die rudwärtigen Verbindungen ber Ruffen unschwer ernftlich gefährden tonnen.

Von den armenischen Städten, die meist klein und wirtschaftlich unbedeutend sind — Armeniens Bedeutung liegt übrigens heute wie fast im ganzen Verlaufseiner unruhvollen Geschichte weniger auf wirtschaftlichem als auf politischem und militärischem Gediete — können wir hier nur die allerwichtigsten kurz stizzieren: das persische Täbris, das türkische Erzerum und das russische Rars.

Täbris liegt öftlich vom Urmiafee 1500 Meter boch im Anblid ber beiben Bulkanriesen Gebend und Sawelan. Es ift nicht nur eine ber erften Sandelsstädte Persiens, sondern auch die größte und wichtigfte Stadt ganz Armeniens und dabei heute doch nur ein Schatten chemaliger Größe, die fie aber bei geordneten Verhaltnissen und vor allem bei Verbesserung der Vertebrswege leicht wieder erreichen könnte. Deshalb batten icon längst die Russen ein Auge auf diese Stadt geworfen, von der aus sie mit Leichtigkeit gang Nordpersien wirtschaftlich und strategisch beberrschen konnten, und sich anläklich der unaufbörlichen persischen Wirren vollständig einzunisten verstanden. Go unterhielten sie in Tabris gang völkerrechtswidrig eine ftarte Befahung, angeblich zur Aufrechterhaltung ber Ordnung, und schalteten und walteten, als ob sie in ihrem Eigentum Die türkischen Seere baben bann bekanntwären. lich nach Besiegung ber Ruffen in Aferbeidschan ber ruffifchen Berrichaft gewaltsam ein Ende gemacht und mit tatträftiger Unterstühung der eingeborenen Bevölkerung die frechen Eindringlinge über die Grenze gejagt. Beute jablt bie in ein Meer von Garten getauchte, infolge von Erdbeben und schlechter Verwaltung aber im Inneren viel Schutt und Trümmer bergende Stadt, von der aus die uralte gandels- und Rarawanenstraße durch Türkisch-Armenien nach Trapezunt am

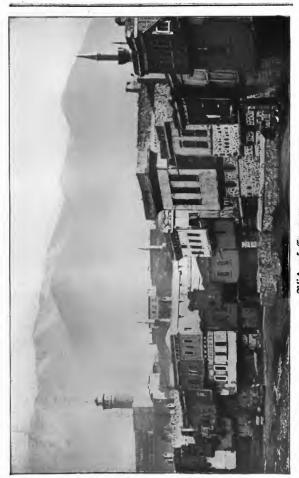

Schwarzen Meere führt, etwa 200 000 Einwohner, größtenteils Armenier und Perfer.

Hus "G. v. Hoffmeifter: Durch Armenien und ber Bug Kenophons", B. G. Teubner, Leipzig 1911. Blid auf Erzerum.

Erzerum liegt malerisch schön etwa 2000 Meter hoch auf tabler, baumlojer, aber fruchtbarer Sochebene por ben meift ichneegefronten Spigen bes vielgestaltigen Eperli-Dagh. "Ihre gunftige Lage an bem Schnittpunkt der Straken vom Schwarzen Meere nach Perfien sowie von Transtautasien nach ben zentralen Gebieten Rleinasiens", schreibt ber deutsche Generalleutnant E. v. Hoffmeister, ber erst vor wenigen Jahren die Stadt besuchte, "verschaffte ihr von alters ber einen lebbaften Handelsverkehr; noch im Mittelalter war Erzerum groß und reich. Die teilweise Berschiebung des Handels aber infolge der Entdedung des Seeweges nach Indien und neuerdings durch den Bau der transtautasischen Babnen, die barten Bedrüdungen und Schidsalsschläge unter türkischer Berrichaft und schließlich, aus der gefahrvollen Näbe der vulkanischen Erbebungen des Palandöten und Enerli-Dagh, eine gange Reihe von Erdbeben, von denen das lette und schwerste im Rabre 1859 fast die gange Stadt gusammenwarf, brachten es mehr und mehr zurud, so daß es gegenwärtig, abgesehen von der starten Garnison, nicht mehr als 50 000 meist türkische Einwohner zählt und kaum den dritten Teil der zwischen den beiden letten Rriegen 1855 und 1877 erbauten Umwallung ausfüllt. Gleichwohl ist auch heute noch Erzerum der weitaus wichtigfte Plat in Türkifch-Armenien, und zwar ebenfowohl in Anbetracht seines Sandels - passieren doch allidbrlich allein an 50 000 Ramele Die Stadt - wie feiner politischen Bedeutung nach." Es ift der Schlüffel zur asiatischen Türkei und als solcher unter der jungtürkiichen Berrichaft gang neuzeitlich ftart befestigt. Daber das glüdlicherweise vergeblich gebliebene Bemüben der Ruffen, sich dieses Plages zu bemächtigen.

Rars ift in strategischer Binsicht von demselben boben

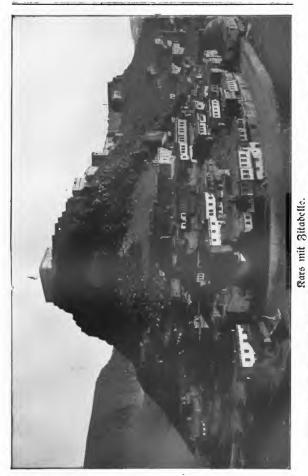

Wert für Russisch-Armenien. Die Bedeutung des etwa 20000 Einwohner zählenden Plages liegt aber

Mus "G. v. Soffmeifter: Durch Armenien und der Bug Kenophons", B. G. Teubner, Beipzig 1911.

ausschließlich auf strategischem Gebiete, wie denn überhaupt alle wichtigeren Orte Russisch-Armeniens, vielleicht die zerfallende, aber malerisch gelegene alte armenische Reichshauptstadt Eriwan und die beiden nördlichen Randstädte Schuscha und Relissawetvol ausgenommen, lediglich vom militärischen Gesichtspunkte aus zu bewerten find, ja im weitesten Sinne gang Armenien selbst. Rann man dieses doch gewissermaßen mit einer starten Festung vergleichen, die bas Ruffische Reich an einer feiner empfindlichften Stellen, bem wertvollen Rautasusgebiet mit dem unersetlichen Betroleumbezirt von Batu am Rafpifchen See, ichuten foll. Rars ift nun infolge feiner Lage ber ftartite Stukpunkt dieser Festung. Es liegt 1300 Meter hoch in ber fruchtbaren Schiraghebene rings von ichwer überschreitbaren Gebirgen umgeben im Tal des Rars-Tichai, ber, vom ruffisch-türkischen Grenzgebirge Sogbanln-Dagh berabkommend, in mächtigem Bogen dem Arga-Tichai, dem oben erwähnten rechten Nebenfluß des Alras, zuströmt, und war ichon in alter Beit als Sperrpuntt ber von Tiflis nach Erzerum führenden Strake hochbedeutsam. Eine alte, noch aus seldschutischer Zeit stammende, auf hochragendem Felsenriff über dem bier schluchtartigen Fluftale liegende Bitadelle bildet den Rern der starten Festung, die aber erft burch die weit vorgeschobenen neuzeitlichen Forts ichier uneinnehmbar gemacht wird, vorausgesett, daß ihre Befatung zablreich genug ist.

Der im vorstehenden in seinen charatteristischen Bügen geschilderte Landraum ist also der Schauplat, auf dem sich ein Teil der kriegerischen Auseinandersetzung zwischen der Türkei und Rußland abspielt. Er

bietet, wie aus dem Gesagten ersichtlich, für die Ariegführung sehr erhebliche Schwierigteiten, unter denen
hier noch die mangelhaften Verkehrsverhältnisse hervorgehoben sein mögen. Eisenbahnen gibt es nur in
Aussisch-Armenien, und auch da nur eine einzige Linie,
die, von Tissis ausgehend, sich allerdings bei der Festung
Allerandropol teilt und mit einem Strange über Kars
nach Sarytamisch bis an den Fuß des Soghanly-Dagh
führt, während der andere über Eriwan bis nach Oschulsa
an der persisch-russischen Grenze reicht. Die hier über
den Aras führende eiserne Brücke haben die Russen erbaut, in der Absicht, die Bahn bis nach Täbris sortzuseten, was ihnen nun durch das siegreiche Vordringen
der Türken vereitelt ist.

Auch die Landstraßen sind ihres miserablen Zustandes wegen dem Verkehr nicht günstig. Im russischen Gedietsteile gibt es noch einige, die diese Bezeichnung mit einiger Einschräntung verdienen, im übrigen Armenien aber kann man von Landstraßen überhaupt nicht sprechen. Die von Erzerum nach Trapezunt führende, in den fünsziger Jahren des vorigen Jahrhunderts mit großen Kosten angelegte Gedirgsstraße ist längst in einem Bustand der Verwahrlosung, den auch die rührige jungstürtische Verwaltung noch nicht ganz wieder behoben haben dürste.



## Die spanische Tänzerin

## Novellette von Reinhold Ortmann

(Nachdruck verbolen)
er Gongschlag der großen Standuhr im benachbarten Speisezimmer Rachmittagsstunde, und noch ehe er ganz verklungen war, stand Lotte Werkentin am Fenster. Sie mußte das fede Näschen an der Glasscheibe beinabe platt drücken, um gang sicher zu sein, daß sie Rudolf Hegewald sofort erspähte, wenn er unten aus dem Sause trat, zumal seitdem er unbegreiflicherweise die Gewohnheit angenommen hatte, hart an ber Mauer entlang zu schleichen.

Fräulein Lottes Berg flopfte ungestum, denn diese Stunde mußte ihr eine schwerwiegende Entscheidung bringen. Wenn Herr Hegewald auch beute nicht zu ibr beraufgrußte, war es das lette Mal gewesen. daß sie bier auf ihn gewartet batte. Das hatte sie sich feierlich gelobt, und sie war die Personlichkeit, Gelobnisse zu balten. Das sollte der Teilhaber ihres Onkels sich denn doch nicht einbilden, daß sie sich in schmachtender Sehnsucht nach ibm gang und gar aufzehrte, während er sie je nach Lust und Laune bald mit ritterlicher Zuvortommenheit behandelte, bald vollständig überfab. Huch wenn man den achtzehnten Geburtstag noch vor sich hat, weiß man boch, was man seiner Frauenwürde schuldig ift. Er würde lange warten tönnen, ebe er wieder ein ermutigendes Lächeln von ibr zu seben bekam.

Endlich! Sieben oder acht Angestellte hatten gewissermaßen den Vortrab gebildet. Dann kam er. Aber wenn sie nicht seinen spiegelblanken Anlinder und seinen mausgrauen Abergieber so gut gekannt batte, würde sie nicht einmal sicher gewesen sein, daß er es war. Hatte man je einen stattlichen jungen Mann von sechsundzwanzig Jahren so schlaff und topshängerisch dahinschleichen sehen wie diesen sonst so flotten Herrn Begewald? Von seinem Gesicht konnte sie überhaupt nichts sehen, und zum fünsten Male — oh, sie hatte gut gezählt! — schlich er an der Hausmauer dahin, ohne die Augen zu dem Fenster im ersten Stock zu erheben.

Nun war es also entschieden. Sie gehörte nicht zu benen, die um Juld und Snade werben, nachdem sie verschmäht worden sind. Zweimal stampste ihr kleiner Fuß recht energisch den Boden, dann löste sich das niedliche Stumpsnäschen von der Fensterscheibe los, und die troßigsten Entschlüsse standen auf dem frischen jungen Sesicht geschrieben.

Ontel Werkentin, der gleich darauf eintrat, schien davon allerdings nichts zu bemerken. Er sah verdrießlich aus wie beinahe immer in diesen letzten Tagen und setzte sich an den Tisch, ohne mit seiner Nichte, die dem früh verwitweten Vierziger das Haustöchterchen ersehen mußte, mehr als ein paar gleichgültige Worte zu wechseln.

Seraume Zeit schien Lotte mit einem Entschluß zu kämpsen, und ein paarmal schon hatte sie den Mund auf- und wieder zugemacht, ohne mit der Bemerkung oder Frage herauszukommen, die ihr ganz unverkennbar auf der Seele brannte. Zuletzt aber konnte sie es doch nicht mehr aushalten.

"Was ist denn mit Herrn Hegewald, Onkel?" platte sie mit einer Unbefangenheit heraus, die um so überzeugender wirken mußte, als sie dabei die über die Ohren rot wurde. "Ist er krank?"

Stirnrunzelnd blickte Ontel Werkentin auf. "Rrank? — Wiefo?"

"Na, ich meine nur, weil er so — so hinfällig aussieht. Aber darin kann ich mich ja auch täuschen."

Der Ontel schüttelte den Ropf. "Nein, trank ist er wohl nicht. Er ist bloß verrückt."

"Um Gottes willen!"

"Jawohl. Seit vier ober fünf Tagen hat er ben Verstand verloren. Eine spanische Tänzerin ist ihm in den Kopf gestiegen. Ich mache mich nachgerade schon auf das Schlimmste gesaßt, wenn dieser Lolita-Wahnsinn noch eine Weile anhält."

Fräulein Lotte sagte zunächst gar nichts, und es war gut, daß der Ontel durch seine Kurzsichtigteit verhindert wurde, wahrzunehmen, wie blaß sie geworden war. Sie hatte Messer und Gabel auf den Teller gelegt und die Hände in den Schoß sinten lassen. Ontel Wertentin dachte vielleicht schon wieder an etwas ganz anderes, als sie endlich das Schweigen wieder brach.

"Allso Lolita beißt sie?"

"Wer? — Ach so, diese Spanierin! Jawohl: Lolita Olivarez. Sie tanzt im "Kolosseum". Und wenn man Hegewald von ihr sprechen hört, sollte man meinen, ein solcher Ausbund von Schönheit sei überhaupt noch nicht dagewesen."

"Spricht er wirklich viel von ihr, Onkel?"

"Bis ich mir's endlich verbat, hat er überhaupt von nichts anderem geredet. Und wenn er nicht von ihr spricht, so denkt er doch ununterbrochen an sie. Auf seiner Schreibunterlage steht mindestens fünfzigmal in den zierlichsten Schriftzügen der Name Lolita. Und heute kam eine höchst wichtige Depesche, die für unseren Seschäftsfreund Frieside in Landsberg bestimmt war, als unbestellbar zurück, weil er sie an Herrn Olivarez adressiert hatte. Ist das nicht, um aus der Haut zu fahren?"

"Ja, es ist schrecklich!" hauchte Lotte. "Aber glaubst du nicht, daß — daß es vorübergeht?"

"Das weiß der Himmel. Heute hat er mir feierlich erklärt, dies sei die große Leidenschaft seines Lebens, und er werde durch sie entweder glücklich werden oder zugrunde gehen. Natürlich habe ich ihn ersucht, mich mit solchen Dummheiten zu verschonen, und seitdem behandelt er mich mit eisiger Kälte."

Nun hatte Lotte ja die Erklärung dafür, weshalb Rudolf Hegewald sich neuerdings gesenkten Hauptes an der Hauswand enklang drückte, wenn er sie oben am Fenster wußte, und weshald er nicht mehr zu ihr hinaufgrüßte. Er hatte es ja eigenklich gar nicht nötig, seine große Leidenschaft vor ihr zu versteden, denn von Liebe war zwischen ihnen noch mit keiner Silbe die Rede gewesen, und über verstohlene Händedrücke oder beredte Blick waren ihre Verkraulichkeiten niemals hinausgediehen. Ein Händedruck und ein Blick aber können für ein junges Mädchen doch recht viel bedeuten, und es war der armen Lotte darum nicht so sehr zu verübeln, wenn sie sich in diesem Augenblick schmählich verraten fühlte.

Ein stolzes und ein tapferes Mäbel war sie indessen auch. Nachdem sie den ersten, niederschmetternden Eindruck verwunden hatte, ließ sich ihrem Aussehen und ihrem Benehmen nur noch sehr wenig von dem großen Kummer anmerken, der ihre Seele erfüllte. Gegen den Onkel zeigte sie sich sogar gerade heute von besonderer Zuworkommenheit. Sie holte ihm nach dem Käse das Kistchen mit seiner Lieblingszigarre, noch ehe er einen Wunsch geäußert hatte, und während sie ihm dann das Zündhölzchen hielt, sagte sie leichthin: "Du fürchtest doch nicht, Onkel, daß Begewald im Ernst beabsichtigt, diese Pepita oder wie sie sonst heißt, zu heiraten?"

"Daß er mit solchen Gebanken umgeht, ist sicher. Und die Spanierin ist allem Anschein nach eine sehr gefährliche Person — eine von denen, die sich kostbar zu machen wissen. Bis jett ist es ihm, wie er sagt, trot aller Bemühungen noch nicht einmal gelungen, ein Wort mit ihr zu wechseln."

Lotte atmete auf. "Er kennt sie also nur vom Ansehen? Oh, dann kann es doch so schlimm noch nicht sein. Ich denke, diese Mädchen mussen einen Mann immer enttäuschen, sobald er ihre nähere Bekanntschaft macht."

"Na, darauf möchte ich mich denn doch nicht so ganz fest verlassen," meinte der Ontel. "Man hat auch Beweise vom Gegenteil. Ich vermute, diese Lolita verfolgt einen wohlüberlegten Plan, wenn sie vorläufig noch die Briefe des verblendeten jungen Mannes unbeantwortet läßt, die Annahme seiner Blumensträuße verweigert und ihm die Tür ihrer Wohnung perichliekt. Be größer die Bindernisse, besto toftbarer der Preis. Und Hegewald hat von seinem Vater ein jo bübsches Vermögen geerbt, daß es für eine berumziehende Gautlerin schon der Mühe wert ist, ihn als Ebemann einzufangen. Natürlich würde sie den armen. idwachen Jungen dann innerhalb weniger Jahre vollständig zugrunde gerichtet haben."

Lotte machte ein sehr energisches Gesicht. "Das darsst du nicht geschehen lassen, Onkel! Du hast mir so oft erzählt, wieviel Dank du deinem verstorbenen Teilhaber Hegewald schuldig bist, da mußt du die Schuld jeht an seinem Sohne abtragen, indem du ihn vor einem so schredlichen Unglück bewahrst."

"Wie soll ich denn das anfangen? Er läßt ja nicht mit sich reden!"

"Bunachst mußt bu bir biese gefährliche Tangerin

einmal ansehen und versuchen, Näheres über sie zu ersahren. Wenn ich an beiner Stelle wäre, ich ginge noch heute abend ins Kolosseum."

Davon wollte der etwas spießbürgerliche Onkel Werkentin zunächst durchaus nichts hören. Er sagte, daß er seit zwanzig Jahren nicht mehr in einem Variets gewesen sei, und daß er einen wahren Abscheu vor diesen Stätten leichtsertiger Unterhaltung habe. Aber wenn sie es ernstlich wollte, verfügte Fräulein Lotte über eine geradezu unwiderstehliche Sabe der Überredung, und sie hatte den Onkel, ohne daß er es ahnte, ein wenig unter dem Pantossel.

Eine Stunde später hatte er sich brummend und knurrend zum Theaterbesuch angekleidet, und Lotte versäumte nicht, ihm eigenhändig das Opernglas über die Schulter zu hängen, damit er sich Fräulein Lolita ja recht genau ansehe.

"Ich habe mir erzählen lassen, daß solche Bühnensterne bei scharfer Vetrachtung immer sehr viel von ihrer angeschminkten und angemalten Schönheit verlieren," sagte sie. "Und es wird jedenfalls nichts schaden, wenn du Begewald aus eigener Anschauung versichern kannst, daß auch seine angebetete Lolita davon keine Ausnahme macht."

Segen ihre Sewohnheit war Lotte noch nicht zur Ruhe gegangen, als der Ontel heimkehrte. Sie bemühte sich, sehr gleichgültig auszusehen. Aber als Werkentin wohl zehn Minuten lang im Zimmer auf und nieder ging, ohne ein Wort zu sprechen, ging ihre Verstellungskunst zuletzt doch in die Brüche.

<sup>&</sup>quot;Nun, Onkelchen?" fragte sie. "Hast du dich gut unterhalten?"

<sup>&</sup>quot;Großartig!" fuhr es ihm heraus. Aber er setzte

schnell hinzu: "Großartig — diese itarischen Spiele der Brüder Ranudo. Ich hätte so was nie für möglich gehalten. Und die dressierten Kakadu — einfach zum Staunen!"

"Eigentlich bist du doch nicht wegen der dressierten Katadu und der Brüder Ranudo ins Kolosseum gegangen, Ontel. Oder ist Fröulein Lolita Olivarez vielleicht gar nicht aufgetreten?"

Werkentin strich sich über die Stirn, wie wenn er sich erst darauf besinnen müßte. Dann sagte er obenhin: "Ja so — die Olivarez! Nun, sie ist nicht übel — gar nicht übel, das muß man ihr schon zugestehen. — Aber willst du denn heute gar nicht ins Bett gehen, Lotte?"

"Ich bin noch nicht mude. — Nicht übel, sagst du — aber doch wohl keine überwältigende Schönheit?"

"Ich weiß nicht — man könnte sie wohl auch eine überwältigende Schönheit nennen. Jedenfalls hat sie eine Grazie — wundervoll, einfach wundervoll!"

Fräulein Lottes Augen wurden tellerrund. "Aber, Onkel, du schwärmst ja förmlich! Hast du sie dir denn auch durch das Opernglas angesehen?"

"Selbstverständlich — bei meiner Kurzsichtigkeit! Außerdem hatte ich einen Plat in einer der ersten Reihen."

"Was sich unter ber Schminke verbarg, wirst bu wahrscheinlich trokbem nicht gesehen haben."

"Ach was — Schminke! Dummes Zeug! Sie war überhaupt nicht geschminkt. Wenn man von der Natur so reich bedacht ist, hat man dergleichen Künste nicht nötig. — Aber ich verstehe gar nicht, weshalb dich diese spanische Tänzerin so sehr interessiert. Das sind Sachen, die für ein wohlerzogenes junges Mädchen überhaupt gar nicht existieren sollten."

Der armen Lotte, die an folche Burechtweisungen

nicht gewöhnt war, standen schon die Tränen in den Augen. "Aber du hast mir doch selbst von ihr erzählt, Onkel — und du warst so ungehalten, weil Hegewald —"

"Unsinn! Wenn ich beiläufig etwas Derartiges erwähnt habe, so ist das für dich noch lange kein Grund, dich mit der Person des Fräulein Lolita und mit meinem — mit Hegewalds Interesse für sie zu beschäftigen. Außerdem ist es halb zwölf vorbei, und ich ersuche dich nunmehr ernstlich, dich zur Ruhe zu begeben."

Fräulein Lotte gehorchte stumm, und im Umtreis von mehreren Quadratmeilen gab es in dieser Nacht

tein betrübteres Seschöpf als fie.

Natürlich schmollte sie am nächsten Tage mit dem Ontel; aber es fiel ihm gar nicht ein, sie nach der Ursache ihrer trotigen Wortkargheit zu fragen. Seine Gedanten weilten offenbar bei ganz anderen Dingen. Während des Essens sah er wiederholt ungeduldig auf die Uhr, und er hatte kaum den letzten Vissen verschluckt, als er auch schon aufstand und das Mädchen beauftragte, ihm seinen schwarzen Anzug zurechtzulegen.

"Gehft du heute abend aus, Onkel?" tonnte Lotte

sich nun doch nicht enthalten zu fragen.

"Ja — man hat mich zu einer Kegelpartie eingeladen. Es kann ziemlich spät werden, und du sollst in keinem Fall auf mich warten."

Sie stand hinter der Fenstergardine, als der Ontel gegen die achte Stunde das Haus verließ. Er trug wieder das Opernglas über der Schulter, und Lotte suchte sich vergebens vorzustellen, wie man es wohl anfangen möge, unter Benühung eines Opernglases Regel zu schieden. Aber freilich, wenn man so kurzsichtig war wie Ontel Werkentin — —!

Um folgenden Vormittag erlebte sie das noch nicht Dagewesene, daß der Onkel, als er zum Frühstud aus

dem Kontor herübergekommen war, sich an den Flügel sehte und etwas phantasierte, daraus sie trop aller Anstrengung ihres Gehörs nicht klug werden konnte.

"Eine sehr schöne Komposition, Ontel!" sagte sie, nachdem sie, ohne daß er es mertte, hereingeschlüpst

war. "Aber was ist es benn eigentlich?"

Werkentin sprang auf und machte ein wütendes Gesicht. "Ein spanischer Tanz ist es. Aber du weißt, daß ich es nicht liebe, wenn man so hinter mir herumschleicht."

"Ich schleiche nicht herum. Und man konnte es doch bis in die Rüche hören. — Sehst du heute abend wieder zum Regeln, Onkel?"

"Nein. Ich habe eine Bereinssitzung," tnurrte er.

"Aber weshalb fragit du danach?"

"Weil ich dich um die Erlaubnis bitten wollte, dein Opernglas zu benützen. Frau Kustermann hat mich eingeladen, mit ihr und ihrer Tochter ins Schauspielhaus zu gehen."

"Tut mir leid, mein Kind — aber ich brauche es selbst. Leih dir doch eines vom Logenschließer, wenn dir deine guten Augen durchaus nicht genügen."

Fräulein Lotte wußte jest, was sie hatte wissen wollen, und große Entschlüsse reisten in ihrer Seele. Sie war an diesem Morgen Begewald zufällig auf der Treppe begegnet, und er hatte sich mit scheuem Gruße an ihr vorbeigeschoben wie ein armer Sünder. Dabei hatte er so erbarmungswürdig blaß und verstört ausgeschen, daß sich ihr förmlich das Berz zusammengezogen hatte. Allem Anschein nach war er also wirklich auf dem besten Wege, an der großen Leidenschaft seines Lebens zugrunde zu gehen. Und wenn sie schon nicht die Macht hatte, ihn vor diesem Schicksal zu bewahren, so wollte sie num wenigstens diesenige mit leiblichen Augen seben.

deren verderbliche Schönheit das grenzenlose Unglück in ihr und Rudolf Hegewalds Dasein gebracht hatte.

Die Geschichte mit der Einladung der Frau Ruftermann war natürlich Schwindel gewesen, und nicht das Schauspielhaus, sondern bas Rolosseum war bas Biel, bem Fräulein Lotte in einer Autobroschke entgegenrollte, sobald Ontel Werkentin das Saus verlassen batte. Allerdings war ihr nicht ganz wohl bei ihrem Unternehmen, denn wenn es beraustam, daß sie beimlich und gang allein in einem Bariete gewesen war, fo konnte sie sich auf eine schöne Strafpredigt gefaßt machen. Un der Rasse bat sie denn auch zum stillen Vergnügen des Verkäufers um einen Plat, von dem aus man alles recht gut seben könne, ohne selbst aufzufallen; weil er aber der niedlichen jungen Dame gern gefällig sein wollte, bandigte er ihr die Unweisung auf einen Rudiik in ber Profzeniumsloge ein, ber in ber Tat vollständig den von Fräulein Lotte gestellten Unforderungen entsprach.

Sie war gerade zur rechten Beit gekommen, denn ein Blick auf das Programm belehrte sie, daß schon die nächste Aummer die des Fräuleins Lolita Olivarez war. Immerhin hatte sie während der vorhergehenden Pause noch Muße genug, sich ein wenig im Buschauerraum umzusehen, und da konnte sie denn die interessante Entdeckung machen, daß vorn an der Brüstung der gegenüberliegenden Loge Herr Rudolf Hegewald in Frack und weißer Halsbinde saß, während ihr kahltöpfiger Onkel Werkentin einen Mittelplaß in der ersten Parkettreihe innehatte und schon jest das Opernglas krampshaft vor die Augen hielt, als fürchte er, daß ihm der große Augenblick von Fräulein Lolitas Auftreten verloren gehen könnte.

Da sic selbst sich ganz im Dunkeln hielt, konnte

glücklicherweise keiner der beiden ihre Anwesenheit wahrnehmen, und nun ertönte auch schon das Glockenzeichen, das den Beginn der vom Publikum allem Anschein nach mit besonderer Spannung erwarteten Programmnummer ankündigte. Das Orchester intonierte den spanischen Tanz, dessen charakteristisches Motiv Lotte nun schon aus der Klavierphantasie ihres Onkels kannte, und die Gardine rauschte auseinander.

Ein schlant und boch gewachsenes, bunkeläugiges und dunkellodiges Wejen in gligerndem spanischen Roftum schwebte aus der Rulisse und bedantte sich lächelnd nach allen Seiten bin für den rauschenden Beifall, mit dem es empfangen wurde. Fräulein Lotte aber spürte einen beftigen Stich in der Gegend des Bergens: benn diese Nebenbublerin war in der Tat viel ju icon, als daß sie auf einen siegreichen Wettfampf mit ihr hatte hoffen durfen. Der Ontel batte nicht auviel gesagt, wenn er in Tonen schwarmerischer Bewunderung von ihrer wundervollen Grazie gesprochen batte. Obwohl es die erste spanische Tänzerin war, die Lotte Werkentin in ihrem Leben zu seben bekam, mar sie boch fest überzeugt, daß es keine ihresgleichen auf der Welt gab, und wenn nicht die Begleitumftande von einer für sie so traurigen Art gewesen wären, würde sie der anmutigen und temperamentvollen Darbietung sicherlich mit dem größten Entzüden gefolgt sein.

Da brangen ein paar einzelne Worte eines Scsprächs an ihr Ohr, das hinter ihrem Rücken halblaut in französischer Sprache geführt wurde. Sie wandte ein wenig den Kopf und gewahrte, daß zwei Herren in die Loge getreten waren, die lebhaft und sichtlich belustigt miteinander plauderten. Der Segenstand ihrer Unterhaltung aber — das hatte Lotte dank der in ihrem Senser Bensionat erwordenen Sprachkenntnisse rasch heraus — war Señora Lolita Olivarez, und sie brauchte ihre kleinen Ohren nur noch ein bischen schärfer zu spitzen, um alles zu verstehen, was die beiden über die schöne Tänzerin sprachen.

Erst war es ein hochgradiges Erstaunen und dann ein noch lebhafteres Vergnügen, was sich während dieses aufmerksamen Lauschens auf ihrem Gesicht spiegelte. Dann griff sie aufs neue nach bem Glase, das sie sich wirklich vom Logenschließer gelieben hatte, und ließ von nun an bis zu dem wirbelnden Schluß der Tangproduktion ihre Augen nicht mehr von der reizenden Spanierin. Als sie abtrat, flatschte außer der Firma Hegewald & Werkentin wohl niemand im ganzen Saufe fo ungeftum als Fraulein Lotte, beren strahlende Augen und deren lächelnde Lippen nichts mehr von den Stürmen erraten ließen, die noch turg porber in ihrer Geele getobt hatten. Dann aber, als Senora Lolita fich jum letten Male verneigt hatte, schlüpfte sie rasch aus der Loge und wandte sich an den Diener, von dem sie das Glas entlieben batte, mit ber Bitte, ihr um jeden Preis ein Stud Papier und einen Briefumichlag zu beschaffen. Das Zehnmartstud, das fie ibm dabei in die Rand drudte, wirfte Wunder, und als sie ihm nach zehn Minuten das in einer Fensternische hastig bingeworfene Briefchen mit der dringenden Aufforderung einhändigte; es ohne jeden Zeitverlust der Senora Olivarez in ihrer Garderobe ju übergeben, burfte fie fich einer gewissenhaften Ausführung dieses Auftrages wohl versichert halten.

Auf eine Antwort aber wartete sie nicht, sondern fuhr unter Verzicht auf alle weiteren künstlerischen Genüsse geradeswegs nach Hause. Es war gegen zehn Uhr vormittags, als sich Herr Mielich, Werkentins langjähriger Hühneraugenoperateur, einstellte, um seines wichtigen und verantwortungsvollen Amtes zu walten, und Fräulein Lotte übernahm es, den Onkel aus dem Kontor herüberzuholen. Als sie den Flur betrat, der zu den Geschäftsräumen führte, blieb sie lauschend stehen, denn sie hatte den Klang erregter Stimmen vernommen, deren Tonfall auf eine nichts weniger als freundschaftliche Auseinandersetzung schließen ließ. Sie hörte ihren Onkel etwas von jugendlicher Torheit und unverantwortlichem Leichtsinn sagen, worauf Jegewald beinahe schreiend seine Antwort gab.

"Lassen Sie mich endlich mit Ihren Moraspredigten in Ruhe! Seit drei Tagen weiß ich ja, daß es nur der blasse-Neid und die erbärmlichste Sifersucht sind, die aus Ihnen sprechen. Slauben Sie vielleicht, ich hätte Sie nicht Abend für Abend im Kolosseum sigen sehen? Die Angestellten des Theaters fangen ja schon an, sich über Sie lustig zu machen. Aber nehmen Sie sich in acht. In dieser Sache verstehe ich keinen Spaß. Ich habe Ihnen schon gesagt, daß es sich hier um die große Leidenschaft meines Lebens handelt. Und wenn Sie es wagen sollten, Ihre Wünsche bis zu Lolita Olivarez zu erheben —"

Er konnte die entsetzliche Drohung nicht mehr aussprechen, die er auf der Zunge gehabt haben mochte, dem Fräulein Lotte stand auf der Schwelle und meldete: "Du möchtest herüberkommen, Onkel! Der Hühneraugenschneider erwartet dich."

Mit puterrotem Gesicht und mit einem letzten giftigen Blick auf seinen Teilhaber stürzte Werkentin zur Dur hinaus.

Lotte aber blieb, und mit einem Ausdruck schmerz-

lichen Vorwurfs wandte sie sich an den verlegen dastehenden jungen Mann: "Wie konnten Sie sich nur
hinreißen lassen, Herr Hegewald, meinem würdigen
Onkel solche Dinge zu sagen! Selbst Ihre große Leidenschaft, die ich vollkommen verstehe, kann das nicht entschuldigen."

Berknirscht ließ er den Ropf noch tiefer sinken. "Ach,

Fräulein Lotte, wenn Sie wüßten -"

"Ich weiß alles — und ich kann alles begreifen. Gestern habe ich sie ja gesehen."

"Wen?" fragte er überrascht." "Lolita?"

"Ja, Lolita! Und wenn ich ein Mann wäre, würde ich fortan keinen anderen Wunsch mehr haben als den, dies herrliche, unvergleichliche Geschöpf zu besitzen. Ich verstehe nicht, daß Sie noch immer zögern, sie sich im Sturm zu erringen."

Rubolf Hegewald sah aus wie einer, der nicht weiß, ob er seinen Ohren trauen darf. "Das — das sagen

Sie mir, Fraulein Lotte — gerade Sie?"
"Warum follte nicht gerade ich es Ihnen fagen?"

"Warum sollte nicht gerade ich es Ihnen sagen?" erwiderte ste sehr ruhig. "Sie hören doch, daß ich selbst von Lolita Olivarez vollkommen hingerissen bin. Der Gedanke, sie dann vielleicht immer in meiner Nähe zu haben, versetzt mich geradezu in Entzücken."

"Oh, wie gut Sie sind! — Lotte, liebe, verehrte

Lotte, können Sie mir denn auch verzeihen?"

"Ich wüßte wahrhaftig nicht, was ich Ihnen zu verzeihen hätte. Unverzeihlich finde ich nur Ihr schwachmütiges Baudern. Noch heute — noch in dieser Stunde sollten Sie hingehen, der Göttlichen Ihre Liebe zu gestehen."

"Ach, das habe ich brieflich ja schon dreimal getan. Aber sie gibt mir überhaupt keine Antwort, und in ihrer Wohnung wurde ich von einer widerwärtigen alten Person jedesmal turz abgewiesen. Fräulein Lolita empfinge keine Besuche, sagte sie, und warf mir die Tür vor der Nase zu. Einen rauflustigen Bruder scheint sie auch zu haben, denn einmal, während ich mit der alten Dame unterhandelte, sah ich im Hintergrund einen jungen Menschen auftauchen, der mich so durchbohrend ansah, als ob er mich auf der Stelle umbringen wollte."

"Um Gottes willen, sie ist doch nicht vielleicht schon verbeiratet?"

"Nein. Ich habe mich bei ihrem Impresario ertundigt, und er hat mir sein Shrenwort gegeben, daß Lolita weder verlobt noch verheiratet ist. Aber sie ist offenbar schlimmer als eine Vestalin."

"Auch eine Vestalin bleibt nicht unerbittlich, wenn nur der Rechte tommt. Und davon, daß Sie der Rechte sind, müssen Sie sie eben durch die Slut Ihrer Leidenschaft überzeugen. — Liegt Ihnen etwas daran, sich meine Achtung und meine Freundschaft zu erhalten, Herr Hegewald?"

"Sehr viel liegt mir daran, Fraulein Lette — unendlich viel. Außer Lolita gibt es tein Wesen auf der Welt, das ich aufrichtiger und inniger verehre als Sie."

"Dann tun Sie, was ich Ihnen sage. Werfen Sie sich ungesäumt in Ihren Bratenrock, bewaffnen Sie sich mit dem schönsten Rosenstrauß, den Sie auftreiben können, und fahren Sie zu Lolita. Wenn man Ihnen den Eintritt verweigern will, so greisen Sie mit einer verdächtigen Jandbewegung nach Ihrem Zigarettenetui in der Brusttasche und erklären, Sie würden sich auf dem Fleck totscheißen, sofern man Ihnen nicht Gelegenheit gäbe, mit Fräulein Lolita zu sprechen." Begewalb sah nicht sehr überzeugt aus. "Und Sie

glauben wirklich, daß man mich baraufhin vorlassen wirb?"

"Unfehlbar. Ich tenne doch mein Geschlecht. Mit dem zaghaften Schmachten und Winseln bringen Sie es zu gar nichts! Aber wenn Sie Leidenschaft und Entschlossenheit zeigen, garantiere ich Ihnen für den Erfolg."

Da raffte sich Rubolf Hegewald auf. "Wohlan, ich will Ihren Rat befolgen. Und bis an mein Lebensende werde ich Ihnen diesen Beweis edler Selbstverleugnung und hochherziger Teilnahme nicht vergessen. Ich bin überzeugt, daß man auf dem ganzen Erdenrund soviel Großmut nicht zum zweiten Male findet."

"Es freut mich, daß Sie mich endlich richtig erkannt haben," sagte Fräulein Lotte trocken. "Und nun schieben Sie die Ausführung Ihres Vorhabens nicht länger hinaus. Dem Mutigen gehört die Welt. Meine besten Wünsche werden Sie begleiten."

Zwei Stunden später trat Rudolf Hegewald wieder über die Schwelle des Privattontors. Er sah sehr gedrückt aus und hielt einen prachtvollen Rosenstrauß in der Hand, den er behutsam auf einem Stuhl unterbrachte, ehe er zögernd und beklommen auf seinen finster blickenden Teilhaber zutrat, um ihm die Hand entgegenzustrecken.

"Verzeihen Sie mir, lieber Werkentin! Ich bekenne, daß ich alle Ihre Vorhaltungen verdient und daß ich mich wie ein rechter Einfaltspinsel benommen habe."

Verwundert und noch immer etwas mißtrausschob Werkentin die Brille in die Höhe. "Ja, was ist denn los? Haben Sie sich vielleicht von Ihrer angebeteten Lolita einen Korb geholt?"

Hegewald lachte höhnisch. "Es hat sich was mit

Lolita. Wissen Sie, wer diese Tanzerin in Wirklichteit ist?"

"Nein. — Wie soll ich das wissen?"

"Ein Mann ist sie — ein richtig gehender junger Mann von achtzehn Jahren! — Machen Sie nicht ein so ungläubiges Sesicht — ich habe mich mit eigenen Augen davon überzeugt. Na, Jand aufs Herz, sind wir nicht beibe ein paar rechte —"

"Esel gewesen — wollen Sie wohl sagen? Nun, ich will nicht widersprechen, obwohl — obwohl auf meiner Seite natürlich nur ein rein fünstlerisches Interesse vorlag. Aber wie sind Sie denn eigentlich hinter diesen unerhörten Betrug getommen?"

"Ich war des zaghaften Schmachtens und Winselns überdrüssig geworden und wollte ein Ende machen. Als ich mit Totschießen drohte, ließ man mich vor. Und die alte Dame flehte mich himmelhoch an, keinen Standal zu machen, weil dadurch die ganze Lausbahn ihres — Sohnes zerstört werden könnte. Jawohl, ihres Sohnes, der ebensowenig ein Mädchen als ein Spanier ist, sondern der sein weibisches Aussehen und seine weibische Seschmender Tazerin an der Nase herumzusühren. Sie ließ ihn hereinkommen, und sobald er die schwarze Lockenperücke der Lolita auf seinen kurzgeschorenen Schädel gestülpt hatte, stand die Vergötterte leibhaftig vor mir."

"Wodurch Sie, wie ich hoffe, mit einem Schlage von der "großen Leidenschaft Ihres Lebens" geheilt wurden."

"Das will ich meinen. — Ich machte, daß ich mit meinem Zwanzigmarkstrauß wieder fortkam und versprach den Leuten gerne, meine Entdedung nicht an die große Glode zu hängen. Denn am Ende wäre es doch recht zweifelhaft, ob wir dabei die Lacher auf unserer Seite batten."

"Erlauben Sie — was mich betrifft, so sagte ich bereits, daß bei mir nur ein rein —"

"Ein rein fünstlerisches Interesse — jawohl, ich weiß, ich weiß. Wir wollen das nicht weiter untersuchen, zumal die Sache doch noch eine andere, recht bedenkliche Seite hat."

"Eine bedenkliche Seite - wieso?"

"Ehe ich es Ihnen sage, müssen Sie mir feierlich versprechen, Fräulein Lotte deshalb keine Vorwürfe zu machen. Sie hat mir nämlich anvertraut, daß sie gestern heimlich im Kolosseum gewesen ist. Und da hat sie sich augenscheinlich in die schöne Lolita ebenso sterblich verliebt wie Sie und ich. Solange die Tänzerin ein Weib war, hatte das ja nicht viel zu bedeuten; seitdem sie aber ein Mann geworden ist — Sie werden mich verstehen, lieber Werkentin!"

"Das Teufelsmädel! Sie war in dem Varieté? Und da hat sie mich möglicherweise gesehen! Hat sie keine Andeutung in diesem Sinne gemacht?"

"Nein. Aber Sie begreifen nun wohl, daß sie nichts von der Wahrheit über die schöne Spanierin erfahren darf. Ich könnte es einfach nicht ertragen, wenn sie sich am Ende allen Ernstes in diesen maskierten Jüngling verliebte."

Werkentin lächelte spöttisch. "Aber, lieber Hegewald, das kann Ihnen doch an und für sich gleichgültig sein. Meines Wissens bestehen zwischen meiner Nichte und Ihnen ja keinerlei Beziehungen, die —"

"Lassen Sie mir Zeit, verehrter Freund! Weil ich in diesen letten acht Tagen ein Narr gewesen bin, darum brauche ich es doch nicht immer zu bleiben. Jedenfalls habe ich Fräulein Lotte bisher nicht gekannt, wie ich sie heute tennen gelernt habe. Und ich werde sehr glücklich sein, wenn es mir gelingt, ihre Verzeihung zu gewinnen."

Werkentin hatte gewiß die besten Vorsätze, seiner Richte nichts zu verraten. Aber er saß ihr an diesem Nachmittag noch nicht eine Viertelstunde lang am Estisch gegenüber, als sie schon alles aus ihm herausgebracht hatte, was sie zu erfahren wünschte. Die große Wirkung jedoch, die er von seiner Enthüllung erwartet haben mochte, blieb vollständig aus.

Da warf fich Fraulein Lotte in ihren Stuhl gurud und sagte mit übermütigem Lachen: "Aber bist du benn noch gar nicht auf ben Gebanten getommen, Ontelchen, bag bas alles mein Wert sein könnte? Gestern abend wurde ich in meiner Loge zufällig Ohrenzeugin eines Gespräches zwischen zwei Berren, von denen der eine offenbar ber Impresario ber schönen Lolita war, und die allem Anschein nach der Meinung waren, daß außer ihnen kein Mensch bier Französisch versteht. Da wurde mir das große Gebeimnis von Fraulein Lolitas wirklichem Geschlecht offenbar, und als ich sie bann recht lange und aufmerksam burch mein Opernglas betrachtete, vermochte ich taum noch zu begreifen, bag ich mich vorber hatte täuschen lassen. Aber wenn Berr Begewald von seiner ,großen Leidenschaft' grundlich turiert werden sollte, mußte die Rur eine fräftige Deshalb schidte ich ber angeblichen Tänzerin sein. eine Rarte in die Garderobe mit der Aufforderung, ben jungen Mann, ber morgen jum Zwede einer Liebeserklärung bei ihr erscheinen wurde, in unzweibeutiafter Weise über die Grunde für die Unmöglichkeit einer ehelichen Verbindung aufzuklären, widrigenfalls ich dafür forgen murbe, bag alle Bewunderer ber schönen Lolita von der Täuschung Kenntnis erhielten. Heute vormittag habe ich den armen Hegewald dann selbst zu seiner Brautwerbung aufgestachelt. Und wenn er's verlangt, bin ich mit Vergnügen bereit, ihm das für den Rosenstrauß verauslagte Geld zu ersetzen."

"Teufelsmädel!" sagte der Ontel noch einmal. Und mit einem pfiffigen Augenzwinkern fügte er hinzu: "Daß er einen solchen Ersat von dir verlangen wird, glaube ich nun zwar kaum. Auf die eine oder die andere Art aber wirst du ihm doch wohl Revanche geben müssen für seine zerstörte "große Leidenschaft". Leute von seiner Art müssen eine Liebeserklärung, die sie einmal auf der Zunge haben, unbedingt irgendwie loswerden — und ich fürchte — ich fürchte —"

Fräulein Lotte machte eine abwehrende Bewegung,

aber sie lachte noch immer.

"So leicht, wie er sich's vorstellen mag, geht das nicht. Aber meinetwegen magst du ihm immerhin ein bischen Hoffnung machen, daß ich vielleicht nach Jahr und Tag Gnade für Recht ergehen lassen werde. — Voraussetzung dafür ist allerdings, daß er feierlich gelobt, das Kolosseum nie mehr zu besuchen — und daß er dich auf teinen "Regelabend" und in teine "Vereinssitzung" begleitet, zu denen man notwendig ein Opernglas mitnehmen muß."

"Bunttum — Streusand drauf!" jagte der Ontel.



## Pflanzen als Wüstenbrunnen

Don Loth. Brenkendorff

Mit 9 Bildern (Nachdruck verboten)

der Naturfreund, der sich aus Liebhaberei mit der Natteenzucht befaßt, weiß, daß diese seltsam gestalteten Naturgebilde zu den anspruchslosesten Pflanzen gehören und eigentlich so gut wie gar teiner Pflanzen gehören. Dabei handelt es sich in unserem Klima immer nur um tünstlich herangezogene, tleine und zarte Exemplare, die von der Beschaffenheit der unter ihren natürlichen Daseinsbedingungen frei wachsenden-Pflanze nur eine sehr unzulängliche Vorstellung gewähren können. Es fällt bei ihrem Anblick in der Tat schwer, daran zu glauben, daß die Kakteen in ihrer Heinat vielsach zu den imposantesten Riesen der Pflanzenwelt gehören, und daß sie als das einzige ausdauernde Gewächs großen Gebieten ihr charatteristisches landschaftliches Gepräge verleihen.

Auch von der Mannigfaltigkeit ihrer äußeren Sestalt machen wir uns troß der Reichhaltigkeit mancher europäischen Sammlungen kaum einen zutreffenden Begriff. Bilden doch die Kakteen eine der artenreichsten Pflanzenfamilien. Man kennt ihrer bereits mehr als achthundert, und die Bahl der Nebenformen ist Legion.

Bis auf eine Unterart von Rhipsalis gehören sie ausschließlich Amerika an. Dort aber ist ihr Verbreitungsgebiet von ungeheurer Ausdehnung, denn es erstreckt sich bis zum 56. Breitengrade nördlich vom Aquator (Ranada) und bis zum 50. Breitengrade süblich (Patagonien). Die Häusigsteit des Vorkommens innerhalb dieser äußersten Grenzen ist allerdings eine sehr verschiedene, denn die Raktuspslanze bevorzugt baumlose, steinige, sonst unfruchtbare Standorte, und auf andauernd feuchtem Voden kann sie nicht gedeihen.

Darum findet sie sich nirgends zahlreicher als in den öden, fast vegetationslosen Hochebenen von Mexiko und in den sandigen, wüstenartigen Landstrichen an der Westküste von Südamerika. Dort erscheint sie in all



Erschließung der Wasservorräte eines Echinotattus.

den wunderlichen, manchmal geradezu phantastischen Gestalten, die wir in winziger Wiederholung zuweilen in den Treibkästen unserer Kakteenliebhaber anstaunen: als ungeheure Kugeln oder Walzen, als vieledige Säulen, als Büsche mit blattartig verbreiterten einfachen oder gegliederten Asten, als ein dichter Stachel-

rasen, als langgestreckte, triechenbe ober kletternbe Schlangen, als binsenartige ober belaubte Sträucher und Bäume. Ihre Blüten sind oft von erstaunlicher Größe



Echinofattus als Wüftenbrunnen.

und berückender Farbenpracht; viele von ihnen zeichnen sich außerbem durch einen starken Wohlgeruch aus.

Die Stengel der Katteen sind durchweg sehr fleischig und saftreich, und einzig diesem Umstande hat die Pflanze ihre außerordentliche Widerstandsfähigkeit gegen andauernde Trocenheit zu verdanken.

Wenn während der lange anhaltenden, völlig regen-

losen heißen Jahreszeit alle anderen Sewächse dem Untergange geweiht sind, bewahrt der Kaktus seine volle Frische. Er kann der Feuchtigkeitszusuhr von



Cereus giganteus.

außen entraten, weil er in den Johlzellen seiner fleischigen Stengel Wasservorräte aufgespeichert hat, die vollkommen hinreichen, ihm über die lange Dürre hinwegzuhelfen. Den mexikanischen Indianern wie den Eingeborenen Südamerikas war dieser reiche

Wassergehalt der Katteen von alters her bekannt, und sie haben sich darum von jeher des Saftes vieler Kaktusarten zur Stillung ihres Durstes bedient. Die bei-

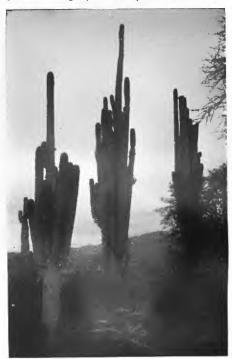

Cephalocereus macrocephalus.

gefügten Abbildungen zeigen einige jener Katteen, die man mit gutem Recht als pflanzliche Wüstenbrunnen bezeichnen kann, wenn auch nicht alle der hier dargestellten Pflanzen eine für den Menschen genießbare oder zuträgliche Flüssigkeit enthalten.

Besonders beliebt bei den Papagoindianern Mexikos ist der von ihnen "Bisnaga" genannte Echinokattus, der bis zu 11/2 Meter hoch wird und eine kugelige



Pilocereus fulviceps.

oder eiförmige Gestalt hat. Um zu seinem nach ihrer Behauptung sehr wohlschmeckenden Wasservorrat zu gelangen, schneiden sie, wie es der Indianer auf unserem Vilbe getan hat, die obere Ruppe der mit unzähligen Stacheln bewehrten Pflanze ab und durchstoßen die 1915. XII.

darunterliegende Rindenschicht. Die darunter aufgespeicherte Flüssigkeitsmenge ist oft sehr groß und jedenfalls in allen Fällen ausreichend, selbst den unersättlichsten Durft einer ganzen Anzabl von Männern zu stillen.

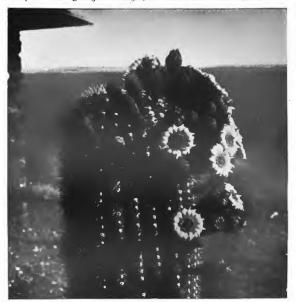

Blühender Riefentattus.

Die schönsten oder doch wenigstens imposantesten Katteen sind ohne Zweifel die Cereusarten, von denen einige, wie der Cereus giganteus, eine Höhe von 10 Metern und darüber erreichen können. Sie bilden runde oder vielectige Stämme und stehen gewöhnlich in größeren Gruppen beisammen, indem einer Wurzel zehn, zwölf oder noch mehr Stämme entspringen. Man hat bisher ungefähr zweihundert Cereusarten

gezählt, von denen die meisten dem tropischen Südamerika und Kalifornien angehören. Ihre schönen Blüten erreichen oft eine Länge von 18 bis 20 Zentimetern und sind mitunter so zahlreich, daß sie die schlan-



Echinocactus flavescens.

ten, kerzengerade aufstrebenden Säulen von oben bis unten bedecken. Ihre Früchte ähneln, namentlich im getrockneten Bustande, den Feigen und haben auch einen ganz ähnlichen, süßlich aromatischen Geschmack. Das im Innern der Stämme aufgespeicherte Wasser ist jedoch für den Menschen wegen seiner Vitterkeit ungenießbar, während es von den Nagetieren häufig zur Stillung ihres Durstes benütt wird.

Vei einigen Katteen von großem Wassergehalt, wie bei dem von ihnen "Guarcqui" genannten Cereus, gilt den Indianern der Saft übrigens als geradezu giftig, und es würde darum einem mit den Besonderheiten

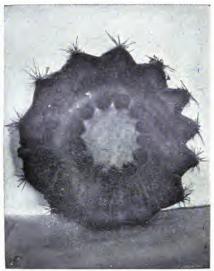

Querschnitt burd einen faftreichen Rattus.

der einzelnen Kattusarten nicht vertrauten Reisenden sehr zu widerraten sein, aufs Geratewohl eine beliebige Pflanze zum Zwecke einer Kostprobe anzuschneiden.

Für ganz besonders ergiebig und durchaus unschädlich gelten außer den bereits genannten noch der Cephalocereus macrocephalus und der daneben noch durch große Schönheit ausgezeichnete Pilocereus fulvi-

ceps, von dem wir ein in der Nähe von Tehuacan gewachsenes Prachteremplar im Bilde festgehalten haben. Bei diesen Arten bildet übrigens der Stamm nicht eine gleichmäßige sleischige Masse, sondern die loderen, wasserhaltigen Bellen stellen nur eine dide Rindenschicht dar, während der Kern von holziger Beschaffen-



Querschnitt burch einen entleerten Rattus.

heit ist. Dieses Holz ist zwar sehr leicht, aber außerordentlich zäh und widerstandsfähig, so daß es zu den verschiedensten Zweden benüht werden kann.

Sehr häufig ist in der Umgebung von Tehuacan auch der tugelige Echinocactus flavescens, der wegen seiner besonders langen und scharfen Stacheln von den meisten Tieren gemieden wird, dem Menschen aber

oft gute Dienste leistet, weil er viel saftreicher ist als Die Mehrzahl der in Säulenform wachsenden Ratteen. Ob eine Pflanze noch ihren vollen Baffervorrat befitt ober schon mehr ober weniger ausgetrodnet ift, läßt sich übrigens schon von außen ohne Mübe erkennen. Das Aufquellen des fleischigen Annern bedingt nämlich eine Bunahme des Umfanges, die sich in einer gewissen Abflachung der Oberfläche infolge der weiter auseinandergezogenen Ranten und Erhöhungen bemerkbar Die beiden Querschnitte durch einen wassermacht. reichen und einen wasserarmen Rattus, die unsere letten Abbildungen zeigen, geben diese Verschiedenbeit in sehr anschaulicher Weise wieder. Ein Eingeborener kommt darum kaum jemals in die unangenehme Lage, sich nuklos an einer Stachelpflanze abgemüht zu haben, von der er Sättigung seines Durftes erhoffte.

Bu den Nutpflanzen im eigentlichen Sinne gehören ja die Katteen nicht, da ihre Ausbeutung als "Brunnen der Wüste" selbstverständlich nur von untergeordneter Bedeutung ist. Abgesehen von dem Ertrag an esbaren Früchten, von der oben erwähnten Verwendung des hölzernen Kernes mancher Arten und von der gelegentlichen Anpflanzung zum Zweck der Ferstellung eines volltommen undurchdringlichen Stachelzaunes, spielen sie teine Rolle im Haushalt des Menschen. Die einzige Ausnahme bilden einige Opuntiaarten als Nährpflanzen der Scharlachlaus, die uns die wertvolle Koschenille liesert.



## Der Weltkrieg

## Zehntes Kapitel

mit 9 Bilbern

(Machdruck verboten)

eit langem trug sich die deutsche Heeresleitung mit der Absicht, die taktisch ungünstige Lage des Gegners in dem Abschnitt östlich von Ppern zu einem Vorstoß auszunühen. Die Armee des Herzogs Albrecht von Württemberg, der diese Aufgabe zugewiesen war, konnte aber an ihre Verwirklichung erst nach dem Eintressen von Verstärkungen gehen.

Der Hauptangriff mußte gegen den Nierkanal angesetzt werden, um den Ausgang des Sackes, in dem sich der Feind östlich von Ppern befand, allmählich zuzuschnüren und damit die rückwärtigen Verbindungen zu bedrohen. Südlich von Ppern waren die deutschen Stellungen bis auf 4 Kilometer gegen die Stadt vorgeschoben, während sie im Norden doppelt so weit von ihr entsernt waren. Da es sich darum handelte, den Segner möglichst lange im östlichen Teil des Sackes sestzuhalten, durste der Hauptangriff nicht zu weit nach Osten ausgedehnt werden, und gleichzeitig mußten die übrigen Teile der Einschließungslinie die ihnen gegenüberstehenden seindlichen Truppen zu beschäftigen suchen.

Nach umfassenden Vorbereitungen brachen die deutschen Streitkräfte zunächst aus der Linie Steenstraate—Langemard vor. Der völlig überraschte Feind überließ ihnen seine erste und zweite Stellung und floh in westlicher Richtung über den Kanal und von dort nach Süden. Nur dei Steenstraate leistete der Feind träftigen Widerstand, aber dennoch gelang es, den Ort zu nehmen und hier, ebenso wie dei Het Sas, mit einem Teil der Truppen das linte Kanaluser zu gewinnen. Der Ausgang des Saces wurde damit wesentlich verengert.

Es war zu erwarten, daß die Verbündeten versuchen würden, das verlorene Gelande wiederzugewinnen, Bunächst setten die feindlichen Gegenangriffe mit ichwächeren Rräften ein. Zwei Borftoge, von zwei französischen Regimentern und einem englischen Bataillon getrennt unternommen, brachen vor den schnell ausgebauten deutschen Stellungen zusammen. Un den folgenden Tagen dehnten sich die Rämpfe weiter nach Often aus, indessen war der hauptstoß stets von neuem . gegen den Westabschnitt gerichtet. Der Feind zog über Apern Verstärkungen beran, die auf zwei englische und eine bis zwei französische Divisionen zu schäken waren. Der Angriff einer englischen Division wurde unter ichwersten Verluften für diese abgeschlagen. Zwei Tage darauf wurden fünf englische Bataillone westlich von Saint-Aulien durch Seitenfeuer der Maschinengewehre fast bis auf den letten Mann vernichtet.

Ein stärterer Angriff wurde weiterhin von einem englischen Armeetorps zwischen den Straßen von Pilkem nach Ppern und Saint-Julien unternommen. Er wurde blutig abgewiesen, und 3000 Engländer blieden tot auf dem Plat. Nach mehreren anderen Vorstößen stellte ein französischer Angriff auf den Westabschnitt den letzten Versuch des Segners dar, den Verlust wettzumachen. Aber auch hier scheiterte sein Vorgehen. Das Sesamtergednis aller dieser Kämpse war die Sesangennahme von 5000 Engländern und Franzosen und die Erbeutung von 65 Seschüßen, darunter 4 schweren englischen Kanonen, wogegen von den Feinden kein Fuß des verlorenen Seländes zurückerobert wurde.

Anderseits war es den deutschen Truppen gelungen, die eigenen Linien langsam in die Gegend von Saint-Julien vorzuschieben. Von großer Wirkung zeigte sich dabei das Feuer der deutschen Artillerie, das sich außer auf die feindliche Front gegen die rückwärtigen Ver-

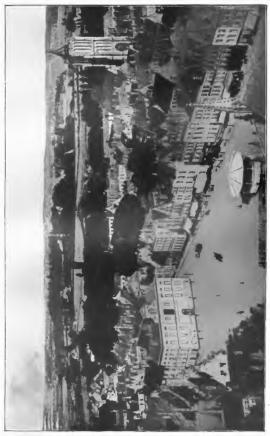

Anficht von Bpern.

bindungen sowie auf Ppern richtete und sogar den 12 Kilometer westlich dieser Stadt gelegenen Etappenhauptort Poperinghe erreichte. Der ganze Raum, der die Stellungen des Gegners umschloß, wurde durch das beutsche Artillerieseuer von drei Seiten beherrscht, was verheerende Brände in Ppern und Umgebung zur Folge hatte. Eine namenlose Bestürzung rief endlich die Beschießung Dünkirchens durch die deutschen Riesengeschütze bervor.

Inzwischen hatten sich am Kanal zwischen Steenstraate und Bet Sas, unabhängig von den bisher geschilderten, selbständige Kännpse entwickelt. Nach dem Festsehen der deutschen Truppen auf dem linken Kanaluser war es ihre nächste Aufgabe, die gewonnenen Stellungen zu einer zusammenhängenden Linie auszubauen. Diesem Bestreben setzte der Feind heftigen Widerstand entgegen. Es entbrannten, besonders westlich von Steenstraate, schwere nächtliche Kämpse, in denen die deutschen Truppen das Dorf Lizerne vor dem rechten Flügel der Front stürmten.

Der Vorstok über den Ranal veranlagte aber den Gegner in den folgenden Tagen, gegen die verhältnismäßig schmale deutsche Front bedeutende Verstärkungen beranzuziehen, die für die entscheidenden Rämpfe in bem Sad öftlich Ppern verloren gingen. Gegen die träftigen Angriffe des Gegners hatten unsere Truppen einen schweren Stand. Den Brennpunkt bilbete bas Dorf Lizerne, bessen vorgeschobene Lage es den feindlichen Batterien ermöglichte, ben Ort burch tonzentrifches Feuer jo völlig zuzudeden, daß der Entschluß gefaßt wurde, ibn freiwillig ju raumen und die Besakung in den rudwärts gelegenen, start ausgebauten Brüdentopf auf dasselbe Ranalufer zurüchzunehmen. hierauf gelang es dem Gegner, in einen kleinen Teil der deutschen Front bei Bet Sas vorübergehend mit schwachen Rräften einzudringen, die indessen bald

durch voreilende Reserve zurückgeworfen wurden. Bei einer Wiederholung dieses Angriffes suchte der Gegner vergeblich durch einen gleichzeitigen Vorstoß durch Turko und Zuaven auf dem östlichen User längs des Ranals den Frontalangriff zu erleichtern.



Mit Strob gededte Unterftande fur Pferde an der Westfront.

Der neue beutsche Angriff erstreckte sich nunmehr auf die Nord- und Nordostfront. Im Westen kam er in der Mitte südlich Saint-Julien, in dem Abschnitt zwischen dem westlich des Dorfes gelegenen Wäldchen und der Straße Langemard—Zonnebeke vorwärts. Es wurde hier Selände in einer Tiefe von 1/2 dis 1 Kilometer gewonnen und die Straße Mosselmarkt—Fortuin erreicht. Der Häuserkampf in dem letztgenannten Orte endete mit dem deutschen Sieg. Zu beiden Seiten

dieses Angriffsstreisens entwidelten sich ebenfalls hartnädige Rämpse, in benen die deutschen Truppen nur sehr langsam Boden gewannen. Trot heftiger seindlicher Gegenangriffe schob sich aber unsere Linie weiter vor. In kühnem Sturm entrissen württembergische und sächsische Bataillone den Engländern das als Stütpunkt stark ausgebaute Wäldchen nördlich von 's Gravenstasel, den Echpseiler im Schnittpunkt der feindlichen Nord- und Ostsront.

Der starte Druck des von der gesamten Artillerie gestückten deutschen Angriffs versehlte nicht seine Wirtung auf die Entschlüsse des Gegners. Wieder war der Sack, in dem er sich befand, enger geworden, und mit dem weiteren Fortschreiten des deutschen Angriffs wuchs die Gesahr, daß die am weitesten nach Osten vorgeschobenen Teile nicht mehr rechtzeitig zurückgenommen werden konnten. Schon hatten Flieger den Rückmarsch kleinerer Abteilungen in westlicher Richtung und die Fertigstellung des seindlichen Brückentopses dicht östlich Pern gemeldet.

In der folgenden Nacht baute der Gegner ab. Seine ganze Nord-, Ost- und Südfront zwischen Fortuin, Broodseinde, Klein-Billebeke gab er in einer Breite von 15 Kilometern auf und überließ den überall sofort nachtängenden deutschen Truppen Gelände in einer Tiefe von 1/2 bis 3 Kilometern. Es waren seit langem nicht mehr geschene Bilder des Bewegungskrieges, als die deutschen Schützenlinien, von geschlossenen Abteilungen gefolgt, die flandrische Landschaft belebten, lange Artillerie- und Munitionskolonnen im Trabe nachgezogen wurden und Reserven in grünen Wiesen und verlassenen englischen Stellungen lagen. Überall in dem vernichteten Landsstrich waren die gewaltigen Wirkungen unserer Kampsmittel zu sehen.

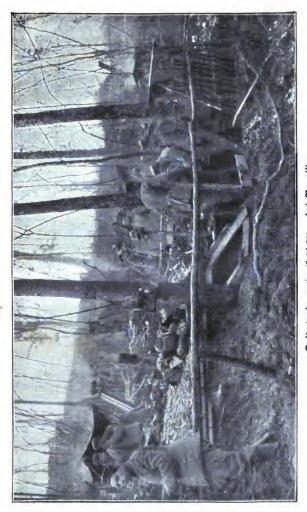

Soldatenlager in Erdhütten bei Reuville.

Im westlichen und mittleren Abschnitt ihrer Nordfront, wie in den westlichsten Teilen ihrer Sübfront behaupteten die Verbündeten ihre Stellungen mit zähem Widerstand, um den Rückzug der übrigen Teile zu decen. Diese setzten sich erneut südwestlich Fortuin— Franzenberg—Eksternest—Billebete sest.

Östlich von Ppern schritt nunmehr der deutsche Angriff derartig fort, daß die Orte Zevecote, Zonnebete sowie die Sehöfte und Waldhügel von Westhoet, Polygoneveld und Nonne Vosschen in deutschen Besitz gelangten. Die weiteren Stürme auf die feindliche Stellung erfolgten im Südosten. Von den genommenen Puntten haben die größte Wichtigkeit Etsternest und das Sehöft Det Pappotse. Es liegt südöstlich von Billebete in einem Wäldchen auf der vielgenannten Jöhe 60. Infolge der errungenen Fortschritte wurden die Engländer gezwungen, sich auf den Brückenkopf bei Ipern zurückzuziehen.

Die abermals angekündigte große französische Offensive wendete sich mit vier Armeekorps gegen Carency
nördlich von Arras, die Lorettohöhe sowie Souchez und
Neuville. Zwar gelang es dem Gegner, das bereits
von drei Seiten umklammerte Carency zu nehmen,
aber seine Verluste waren hierbei ungeheuer. Die
Angriffe auf die Lorettohöhe, Souchez und Neuville
scheiterten sämtlich.

Nachdem die deutschen Pioniere eine Schiffsbrücke über die Memel bei Tilsit geschlagen hatten, begann der Vormarsch in die Gouvernements Rowno und Rurland. Der Widerstand der überraschten Russen war gering. Erst bei der Rreisstadt Szawle, wo sich die große Reichsstraße Tauroggen—Mitau und die Bahnlinien

Libau-Wilna und Libau-Owinst schneiben, kam es zu einem achtstündigen Ourchgangsgefecht, in dem die



Beim Frühftud in einem turlandifchen Bauerngehöft.

deutschen Truppen, obgleich sie fast ohne Ruhepause einen Marsch von 80 Kilometern zurückgelegt hatten, den Sieg davontrugen. Bei ihrem Abzug setzten die

Russen große Holzvorräte in Brand, die bei dem herrschenden Nordweststurm einen Teil der Stadt in Asche legten.

Einen für die Stärkung der Operationsbasis wichtigen Erfolg bedeutete die Einnahme des Jasenplatzes Libau, von dem schon eine Woche vorher zahlreiche Einwohner, die einen Angriff der deutschen Flotte befürchteten, nach Riga geslüchtet waren.

Die Russen suchten durch einen Vorstoß von der Njemenlinie her den deutschen Vormarsch zu stören. Doch wurden ihre Streitkräfte, die von Rowno aus bis Rossijien vordrangen, geschlagen. —

Ohne daß die Russen davon Kenntnis erhielten, waren inzwischen große deutsche Truppenmassen nach Westgalizien befördert worden, die dem Beschl des Generals v. Mackensen unterstellt wurden und dazu ausersehen waren, die russische Front zwischen dem Karpathenkamm und dem mittleren Dunajec im Berein mit den benachbarten österreichisch-ungarischen Seeresteilen zu durchbrechen. Unter den größten Mühseligkeiten mußte an verschiedenen Punkten die Munition auf Tragtieren herangeschafft werden, und vielsach wurde es nötig, die Batterien und Wagenzüge auf Knüppeldämmen vorwärts zu bringen.

Die russischen Stellungen waren seit fünf Monaten höchst kunstvoll ausgebaut. Stockwerkartig lagen sie auf steilen Bergkuppen übereinander, und die Hänge waren mit Hindernissen aller Art förmlich bespickt. An einzelnen für die Russen besonders wichtigen Geländepunkten waren die zu sieden Schükengräbenreihen hintereinander angelegt. In den Nächten, die dem Sturm vorangingen, schob sich die Infanterie näher an den Feind heran und baute die Sturmstellungen aus. In der Nacht vor dem Sturm feuerte die Artillerie schwach



Deutsche Artillerie beim Uberschreiten bes Dunajec.

1915. XII.

auf die feindlichen Anlagen, während die Pioniere in den Feuerpausen die Drabthindernisse zerschnitten.

Am frühen Morgen des Sturmtages sette auf der ausgedehnten Durchbruchsfront ein überwältigendes Artilleriesener von rund 1500 Geschützen ein, das vier Stunden ununterbrochen andauerte. Plöglich schwiegen die Feuerschlünde, und im gleichen Augenblick stürzten sich die Schwarmlinien und Sturmtolonnen auf die russischen Stellungen. Zumeist verließ der Feind, sobald die Infanterie der Verbündeten an den Gräben anlangte, in topsloser Flucht die Sewehre sortwersend, die Veseitigungen. An einer Stelle durchschnitt er selbst die Orahthindernisse, um sich den Angreisern zu ergeben.

Auch in den zweiten und dritten Stellungen leistete er vielfach nur matten Widerstand, dagegen wehrte er sich an anderen Punkten verzweifelt. Unter anderem griffen bayerische Regimenter mit österreichisch-ungarifchen Truppen den 250 Meter hohen Bamecantoberg, ber eine wahre Festung bilbete, an, wobei sich ein bayerisches Infanterieregiment unvergleichlich auszeichnete. Links von den Bayern stürmten schlesische Regimenter die Höhen von Setowa und Sotol. Runge Regimenter entriffen dem Feind die hartnädig verteidigte Friedhofshöhe von Gorlice und gehaltenen Eisenbahndamm von Romieniga. Von den österreichisch-ungarischen Truppen eroberten galizische Bataillone die steilen Sobenftellungen des Puftliberges, während ungarische Truppen in heißem Rampf die Wiatrowtaboben nahmen. Preußische Garderegimenter warfen die Ruffen aus den Böhenstellungen öftlich Biala und stürmten bei Stafztowta sieben bintereinander gelegene, erbittert verteidigte Linien.

Der Durchbruch der russischen Front führte sodann

bazu, daß das östliche Ufer des Dunajec gewonnen wurde. Österreichisch-ungarische Truppen waren es, die den Dunajecübergang erzwangen.

Hiermit nahm die Durchbruchsschlacht ihren weiteren Fortgang. War doch erst die vorderste Hauptstellung



Abbeförderung erbeuteter ruffifcher Gewehre.

ber Russen gefallen, und hatten diese boch bis zur Wisloka, das ist auf einer Strecke von etwa 30 Kilometern, noch drei weitere mehr oder weniger stark ausgebaute befestigte Stellungen vorbereitet. In der russischen zweiten Jauptstellung fanden die Verbündeten wenig Widerstand. Es kam hier vielsach nur zu Nachhutgesechten. Größere Kämpse fanden an ver-

einzelten Stellen, vor allem an Punkten statt, wohin der Feind von rudwärts ber Verstärkungen berangeholt hatte. Diese Rämpfe endeten allgemein damit, daß auch die Verstärkungen mit in den Strudel des Rudzuges Bald gezogen wurden. standen die verbündeten Truppen vor der britten Hauptstellung des Feindes. Die Truppen des Generals v. François tämpften an diesem Tage noch um den jener dritten Stellung vorgelagerten Wilczatberg, den Schlüsselpuntt für den Besitz der Stadt Biecz. Diesen Berg hatten die Ruffen besonders start ausgebaut. Wiederum lagen ihre Schützengraben stodwertartig übereinander. Die Ruffen versuchten das Berankommen der deutschen Truppen an den Berg zu verzögern, indem fie von Guden ber zu einem Gegenangriff ansetten. Ein paar Schrapnelle genügten aber, um ben icon ichwer ericutterten Feind zur Umkehr zu veranlassen. Noch am Abend war der Wilczak in deutscher Sand. Die preußische Garde nahm nach heißem Waldtampfe die Boben von Lipie.

Dem rechten Flügel der österreichsischen Truppen der Armee des Erzherzogs Joseph Ferdinand gelang es an diesem Tage, die Russen von den steilen Waldbergen östlich des Bialatales hinunterzuwersen und in Richtung Tuchow weiter Gelände zu gewinnen. Standen die Russen noch ganz im Bann ihrer tags zuvor erlittenen schweren Niederlage, so glaubten sie doch am nächsten Tag, die Offensive der Verbündeten zum Stehen zu bringen. Mit den vorher eingesetzten Teilen verfügten sie über vier die fünf Insanterie- und vier Kavalleriedivisionen, die sie an diesem Tage den Angreisern entgegenführten. In einem großen, nach Südwesten gerichteten Bogen, der als eine Art von großem Brüdenkopf der Stadt Jaslo auf etwa 12 bis 15 Kilometer Entsernung vorgelagert war, besand sich die

dritte Hauptstellung der Russen. In ihr waren die Höhen um Scerzynn, nördlich Biecz, und die Ostra



Gora wichtige Stütpuntte. Der Feind leistete an vielen Stellen erbitterten Widerstand, aber ihm fehlte,

wie die gefangenen Offiziere aussagen, jede planmäßige und einbeitliche Leitung. War schon die Vermischung der Verbande infolge der früheren Rampfe febr erheblich gewesen, so erfolgte jest ber Ginfat ber Reserven völlig planlos. Regimenter- und bataillonsweise wurden die Berstärkungen in die Front geworfen, dortbin. wo die Not des Augenblicks es gerade gebot. Auflösung hatte bereits einen berartigen Grad erreicht, daß, wenn ber Feind an einer Stelle ber Rampffront gaben Widerstand leistete, dieser badurch vergeblich wurde, daß die Truppen rechts und links jede Luft am Rampf verloren hatten und vorzeitig das Weite suchten. So erwies sich auch die Behauptung der dritten Sauptstellung der Russen als unmöglich. Die preußische Garde erreichte am Abend des Tages die Gegend von Sceranny. Das ungarische Honvedregiment 10 fette fich nach siebenmaligem Sturm in den Besit einer Bobe nördlich Biecz, worauf fich die Befatung der benachbarten Bobe ergab. Weiter süblich schickten sich deutsche Angriffstruppen gerade jum Vorgeben auf Die Oftra Gora an, als ber burch bas schwere Artilleriefeuer erschütterte Feind weiße Fahnen schwentte und fich in Scharen ergab, bevor noch ein beutscher Infanterift jum Angriff angetreten war.

Inzwischen war der rechte Flügel der Armee Macensen die auf wenige Kilometer an die Wissola herangekommen. Man rechnete mit neuen seindlichen Stellungen auf dem Ostuser dieses Flusses. Hatten doch auch Gefangene ausgesagt, daß die Russen die Landeseinwohner zum schleunigen Bau detonierter Unterstände gepreßt hätten. Dazu war aber für die russische Armee des einstigen bulgarischen Gesandten am Hose des Baren, des jezigen russischen Generals und Armeeführers Radto Dimitriew teine Zeit mehr;

bie Reserven waren verbraucht, neue Truppenverbände noch nicht zur Stelle, und die Offensive der Verbündeten kannte kein Stocken.

Nachdem die Urmee Madensen die Wislota überschritten und die Armee des Erzherzogs Joseph Ferdinand die Stadt Tarnow erobert batte, so daß die gange Dungjeclinie bis zur Weichselmundung von den Ruffen geräumt werden mußte, tonnte die Durchbruchsschlacht von Gorlice-Tarnow als beendet angesehen werden. Auf einer Frontbreite von 160 Kilometern war der Feind auf dem Rückug, und die Verfolgung wurde auf ber ganzen Linie aufgenommen. Die Truppen des Generals v. Emmich erstiegen die Höhen von Anrowa Gora, die öfterreichisch-ungarische Armee Boroevic warf die Russen aus Krosno beraus und überschritt den In enger Rusammenarbeit mit beutschen Willot. Truppen wurden dann dem Feind auch die das Oftufer bes Wislot beberrichenden Soben entrissen.

Um ihren Abzug aus der langen Karpathenfront fortsetzen zu können, rafften die Russen in der Gegend von Sanok eiligst mehrere Divisionen zusammen, mit denen sie zum Angriff auf Besto und die dortigen Höhen vorschritten, während sie weiter nördlich eine andere Division zu einem Gegenstoß gegen österreichischungarische Truppen ansetzen.

Beide Vorstöße endeten mit einer schweren Niederlage der Russen. Nachdem der Ansturm abgeschlagen war, ging General v. Emmich zum Angriff über. Völlig zerrieben wichen die Russen auf Sanok zurück. Die ganze achte russische Armee räumte nunmehr die Karpathen, aber auch nördlich der Weichsel gingen die Russen von der Nida in östlicher Richtung zurück.

Der geschlagene russische Heerführer Radto Dimitriew befahl die Sammlung am unteren San, der von

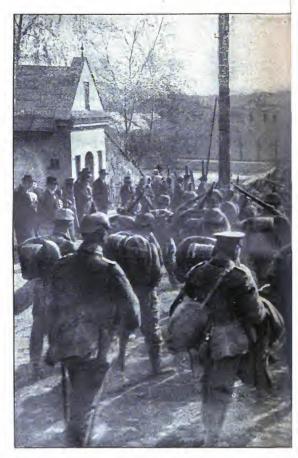

Deutsche Infanterie auf dem

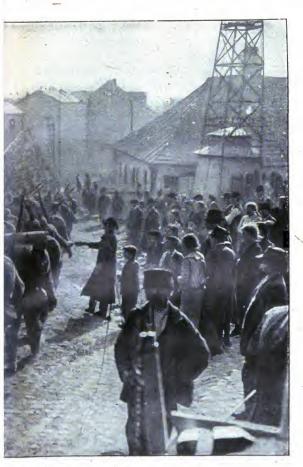

fc burch eine galizische Stadt.

Brzempsl an bis zur Mündung gehalten werden sollte. um dann als Basis zu neuen Vorstößen zu bienen. Andessen waren die Russen durch die erlittene Niederlage und den Rudzug so schwer erschüttert und durcheinandergeraten, daß nur eine passive Berteidigung ber Sanlinie möglich wurde, fanden doch die verbundeten gegen den San vorrückenden Truppen unter den Gefangenen immer wieder Versprengte aus allen möglichen Verbänden der ruffischen Front, und berichteten Gefangenen boch übereinstimmend, daß ruffifden Führer beftrebt feien, durcheinandergetommene Verbande neu zu formieren ohne jede Rudficht auf eine Rangierung nach früherer Regimentszugehörigteit. Von ben verschiedensten Rriegschauplagen ber wurden außerdem die entbehrlich icheinenden Teile berangezogen und mit der Babn an den unteren San gebracht, fo daß fich an diefer Fluglinie den Verfolgern nicht weniger als 23 verschiedene Infanteriedivisionen entgegenstellen follten. Radto Dimitriem mußte aber wohl inzwischen das Vertrauen in die Widerstandsfraft eines großen Teils seiner bei Gorlice-Tarnow beteiligt gewesenen Truppen verloren und die am schwersten erschütterten Verbande weit binter ben San zurudgenommen haben. Denn Flieger melbeten den Rüdmarich langer russischer Rolonnen vom unteren San nach Often und Nordoften.

Es blieb bemnach im wesentlichen Aufgabe ber neuangekommenen Verstärkungen, ben San zu halten, besonders den Brückenkopf von Jaroslau, auf dessen Behauptung der russische Armeeführer viel Wert zu legen schien. Daher begannen die Verbündeten, die Przemysl von Süden her abgeschlossen und längs der ganzen Sanlinie die nahe an den Fluß und dessen Brückenköpfe herangerückt waren, mit dem Angriff auf Jaroslau.

Der Feind hatte die Höhen westlich dieser Stadt zu einer Art Festung ausgebaut. Von langer Hand vorbereitet, zogen sich hier die Schützengräben in weitem



Linienschiffsleutnant Georg Ritter v. Trapp und seine Gemahlin.

nach Westen gerichteten Bogen vom Flusse durch die westlichen Vorstädte nach dem Meierhof und Schloß des Grasen von Schimienski und durch den Park zur Zupajowkahöhe, die mit Schloß und Meierhof den Schlüsselpunkt der Stellung bildete. Regimentern der

preußischen Sarbe und des 6. österreichisch-ungarischen Armeetorps war es vorbehalten, sich in den Besit von Stadt und Brückentopf Jaroslau zu setzen. Die russischen Berteidiger bestanden aus der 62. Division, zu deren Unterstützung Teile der 41. und 45. Division beschleunigt herangeführt wurden, welche die dortigen Besestigungsanlagen besetzten und durch Neuanlage von Orahthindernissen in aller Eile noch weiter zu verstärten suchen. In zweitägigem Rampse entris die preußische Sarde dem Feinde die Stadt Jaroslau und warf ihn hinter den Fluß zurück. In allen diesen Rämpsen verloren die Russen 174 000 Gesangene, 128 Geschütze und 368 Maschinengewehre.

Einen glänzenden Beweis von der Tüchtigkeit der österreichisch-ungarischen Flotte hat der Linienschiffs-leutnant Georg Ritter v. Trapp als Kommandant des Unterseedvotes U 5 erbracht. Dem fühnen Seemann gelang es, in der Straße von Otranto den großen französischen Panzerkreuzer "Léon Gambetta" durch Torpedierung zu versenken.

Georg Ritter v. Trapp wurde am 4. April 1880 in Triest geboren und trat 1894 in die Marineakademie ein. Im chinesischen Feldzug zeichnete er sich als Kommandant der österreichisch-ungarischen Besatungsabteilung durch entschlossenes Eingreisen in das Gesecht bei den Peitangsorts aus. Seit 1911 ist er vermählt mit Agathe Whitehead, einer Enkelin von Robert Whitehead, dem Ersinder des Torpedos.



Der Berräter. — Auf der höchsten Linie des Vogesenkammes, hart an der Grenze, nur wenige Meter von ihr entsernt, liegt der Gutshof Hohried. In graues Granitgeröll geduckt ist das graue Haus, Granitblöcke liegen auf dem flachen Dach, und es sieht aus, als erdrücke diese Last das Haus, als nähme sie ihm den Atem. Winzige, trübe Fenster schauen ins Tal hinab, und die kleine Haustür gähnt wie ein schwarzes Loch.

Hier oben tanzt der Wind seinen tollsten Reigen, hier oben brennt die Sonne am grausamsten. Rein Baum steigt dis hier hinauf, selbst das Knieholz lebt hier oben nicht mehr, nur struppige Preißelbeerstauden, eine kummerliche Grasnarbe und nactes Gestein in wilder Unordnung bededen die Bergschädel und die Flanken der Höhen.

Der Besither Grandidier lebte seit Jahrzehnten einen Tag wie den anderen in steter Wiederkehr der gleichen Arbeit, in steter Wiederkehr der gleichen Gedanken. Er dachte nicht über das Wetter und über den kummerlichen Tageslauf hinaus, er lebte vom Sommer zum Winter wie ein Baum, nur daß er im Winter noch stumpssinniger war.

Seit dem Tode seiner Frau hatte ihn nichts mehr erschüttert. Als sein einziger Sohn Jean zum Militär gemußt hatte, hinunter in die Rheinebene, die wie ein sagenhastes Land in der Ferne seuchtete, da hatte er beim Abschied die Bähne auseinandergebissen und sich einen Knecht genommen; als Jean wiedertam, hatte er den Knecht entlassen. Das waren die Ereignisse der letten Jahre.

Sonst spülte nie eine Woge des Lebens dis nach Hohricd hinauf. Sonntags ging Grandidier nach Weißbach hinab in die Wirtschaft, die zu den paar Häusern des Dorfes gehörte. Aber die anderen Bauern waren auch nicht redseliger, und er hatte nie viel erfahren, wenn er unsicheren Schrittes heimwärtsstieg.

In der Woche sah er teinen Menschen, nur der Grenzwärter tam zuweilen heran und trant einen Enzianschnaps bei ihm; zuweilen tam auch wohl ein französischer Grenzsoldat herein, um sich bei ihm vor einem Gewitter zu bergen. Grandidier schob ihm das Släschen mit dem Enzian genau so gleichmütig zu wie dem Deutschen. Er machte sich gar teine Sedanten über die beiden Nationalitäten, die sich hier bei ihm treuzten. Es war ihm ganz gleichgültig. Ihn interessierte nur, ob die Rälber träftig waren, ob das Jungvieh gedieh, und ob der Münstertäse im Preise stieg.

Aber einmal geriet er doch aus der Fassung, und das war an einem Hochsommerabend. Die Sonne wollte gerade drüben in Frankreich schlafen gehen und schiekte einen letzten rosigen Lichtstrom in die Rheinebene hinab. Der Schwarzwald drüben war in sanste Schleier gehüllt. Man sah einige Dächer funkeln und an manchen Stellen den Spiegel des Rheins blitzen, und fern im Süden das weiße Massie des Isteiner Blocks leuchten.

Grandidier saß auf der wackeligen Bank vor seinem Haus und hatte den Rücken an die grobe Mauer gelehnt. Er rauchte langsam und horchte schläftig auf das verlorene Geläut der Kuhglocken. Dabei beobachtete er, wie die uralten Häupter der Berge blutrot glühten, so daß man jede Runzel und Schrunde deutlich sah. Allmählich verblaßte der Schein und dämmerte zu einem tiesen, warmen Lila hinüber. Durch die Stille klang warnend der Schrei der Bergschwalbe.

Der Bauer richtete sich auf und sah auf dem groben, felsigen Pfad aus dem Tal herauf einen Mann tommen. Er beobachtete ihn ohne Interesse und wunderte sich nur, daß er den Steilhang so rasch bergaufrannte und zuweilen die Arme wintend schwentte.

Aus dem Stall tam Jean mit dem Melteimer. Der Alte wies mit der Pfeife auf den Mann, der rasch näher tam. Sie saben ihm schweigend entgegen.

Endlich sagte Jean: "Es ist der Philipp." Und dann ging er ins Haus, stellte den Milcheimer in der Rüche ab und tam mit seiner Pfeise wieder heraus.

Da bog Philipp Grandjean um die Hausecke, atemlos und blaß vor Anstrengung. Er stolperte heran und ließ sich ächzend auf die Bank fallen. Doch es rif ihn gleich wieder empor, und er rannte die zum Bergvorsprung, der jenseits der Grenze war, und starrte angestrengt auf die Schluchtstraße hinab, die aus der Dammerung leuchtete, und die von Sérardmer herauftroch:

"Man sieht noch nichts!" schrie er den beiden zu.

Sie schüttelten die Röpfe.

Da sagte er laut im Nahertommen: "Es gibt Krieg. Es ist ganz sicher. Die Franzosen tommen!"

Die auf der Bant lachten und borten nicht auf zu rauchen.

Da wurde Philipp aufgeregt: "Ich habe dem Gendarm versprochen, den Zean zu holen. Er mußte auf die anderen Höfe drüben, mich hat er hierhergeschickt. Du mußt gleich mittommen, heute abend noch."

Vater und Sohn starrten ihn schweigend an und rauchten machtig.

· Da sagte er mit überschlagender Stimme: "Bersteht ihr benn nicht? Krieg ist!" Er wies nach den französischen Tälern. "Und sie sagen: mit den Russen auch noch —"

Da nahmen sie ihre Pfeisen aus dem Mund und spudten aus. Mit den Russen, das tonnten sie wohl glauben, aber drunten in Frankreich sah es doch nicht nach Krieg aus!

Aber Zean stand doch auf und klopfte die Pfeise aus. "Wenn es wirklich wahr ist, muß ich natürlich gleich fort."

Er ging hinein, tramte in Schränten und Räften und schnürte ein Bunbel.

Als er wieder heraustam, stand sein Bater jenseits der Grenze und sagte ruhig: "Die machen nichts! Es ist alles Unsinn. In ein paar Stunden tommst du wieder."

Aber in seinen Augen war boch ein banges Funkeln, als er in bas Sesicht bes Sohnes sah.

Dann gingen die beiden jungen Leute talab. Er sah ihnen nach, bis er die Gestalt des Sohnes nicht mehr unterscheiden tonnte. Dann ging er in die Rüche, um nach der Milch zu sehen, denn die mußte übers Feuer.

Als er nach einer Stunde in seine Kammer gehen wollte, pochte es laut an die Tür. Er hörte ein Gewirr von raunenden Stimmen. Er schob den Riegel zurüd und öffnete ohne Neugier. Er sah einen Hausen Soldaten — Räppis, rote Hosen.

Sie redeten alle durcheinander, versuchten ihm über die

in

Schulter zu sehen und deuteten ins Tal hinab. Endlich verstand er, daß sie wissen wollten, ob deutsche Soldaten in der Nähe seien.

Er hob die edigen Schultern und machte sein bummstes Sesicht.

"Schafstopf!" fagte ber lange Sergeant und schob ibn beiseite.

Und nun ergoß sich der Trupp in sein Haus und füllte die niederen Stuben mit seinem Lärn, In der Rüche tranken sie ihm die Milch aus und nahmen die noch unsertigen Räse von den Regalen, durchschnitten sie und begannen zu essen.

Grandidier beobachtete sie und begriff, daß er hier nichts mehr zu sagen hatte, daß wirklich der Krieg ausgebrochen sein mußte.

Also kam der Jean nicht wieder? Dann mußte er in den Krieg, in tausend Gefahren? Dann sah er ihn vielleicht nie mehr wieder, seinen einzigen Sohn — Mit ganz benommenem Kopf ging er in den Kuhstall, setzte sich auf ein Beubündel und versuchte nachzudenten; aber er schlief ein und wurde erst gegen Morgen wach.

Balb mertte Grandibier, daß die Franzosen nicht mehr gingen. Sie tranten die Milch, aßen die Cier, schlachteten die Kälber, und er tonnte froh sein, daß er mitessen durfte. Sie gruben und schanzten auf den Höhen, und es wurden ihrer immer mehr. Er erfuhr, daß alle Höfe rundum voll von Franzosen waren.

Und auf einmal begriff er den Krieg — Jäh und unvermittelt zerriß ein wildes, wütendes Brüllen die Luft, die Felsen warfen es wider und schleuberten einander den Widerhall zu wie einen Faugball, und dann erfüllte das dumpfe Donnern die Täler.

Und nun brüllten die Geschütze alle Tage, und wenn sie einmal ausruhend schwiegen, hörte man sern aus dem Kaisersberger Tal das dumpse Murren, und wenn der Wind von Norden tam, grollte es matt vom Weilertal herüber.

Grandidier hatte sich balb an ben Donner ber Ranonen gewöhnt. Aber sein Bieh wurde immer weniger, und als die

letzte Ruh geschlachtet wurde, troch er in eine Ede des Stalles, in der die dichen Spinngewebe hingen, und weinte vor Wut. Es fiel ihm dabei ein, daß er nicht einmal beim Tode seiner Frau geweint hatte. Die Soldaten tümmerten sich gar nicht um ihn, nur manchmal erzählten sie ihm Neuigkeiten. Er erfuhr, daß die Russen längst in Berlin waren und die Franzosen in Köln, und daß der Deutsche Kaiser gefangen sei.

Einmal fragte er: "Und mein Zean?"

Da antwortete der Sergeant: "Futsch! Alle sind futsch, totgeschossen, nur noch ein paar sind übrig geblieden!" Und er wies zum Hohrodderg hinüber, und als er sah, daß der saltige Mund des Alten zitterte, schlug er ihm auf die Schulter und sagte: "An allem sind die Prussiens schuld — du tannst es mir glauben, die haben den Krieg angefangen. Bei denen tannst du deinen Sohn retsamieren."

Totgeschossen also war sein Sohn, vielleicht von den Russen, vielleicht von den Franzosen — aber die Schuld sollten die Deutschen haben! Die hatten ihn ja auch holen lassen!

In seinen trüben Augen begann es zu blinken. Er sette sich unter die Soldaten und hörte zu, was sie von ihren Erfolgen prahlten, und immer größer wurde ihm die Sewisheit, daß sein Sohn nicht mehr lebte. In ihm schwelten Wut und Haß. Er haßte die, die ihm sein Vieh genommen, er haßte die, die ihm den Sohn geraubt hatten.

Eines Tages nahm ihn der Sergeant mit zu einem Hof, der jenseits des Höhenrudens lag. Er führte ihn vor einen Offizier; der fragte ihn turz, ohne das hübsche Sesicht von der Karte zu heben: "Kennen Sie die Wege drüben?"

Grandidier zuckte die Schultern und sah stumpffinnig in bas Sesicht bes Offiziers.

Der griff in die Tasche und legte einen Saufen Geld auf ben Tisch.

Die Augen des Alten blieben trübe.

Da sagte ber Sergeant dicht an seinem Ohr: "Sei doch nicht so dumm! Mit dem Geld kannst du hinuntersahren und deinen Sohn suchen."

Der Alte hob den Kopf und strich sich mit zitternden Händen 1915. XII.

über die grauen Bartstoppeln. Da gab ihm der Offizier den Auftrag, er sollte ins Tal hinunter und zu erfahren suchen, an welchen Stellen im Gebirge deutsche Soldaten steckten. Das wüßten seine Freunde ihm sicher zu sagen.

Grandidier stierte auf das Geld. Mit diesem würde er den Jean suchen können.

Als es dunkel wurde, ging er den Felsenpfad hinab. Der Geschützdonner war verstummt, er hörte nur das Stürzen und Poltern des Wasserfalls in der schmalen Schlucht zur Talsohle. Im grünen Talgrunde sah er ein Gehöft brennen, die lag der Qualm über der Brandstätte. Es würde wohl balb regnen.

Alfo, er follte hören, wo die deutschen Soldaten waren — bann betam er das Gelb.

Er ging an Weißbach vorbei bis zu dem großen Dorfe, das tiefer im Tale lag. Da hörte er auf der Landstraße den schweren Schritt von Soldatenstiefeln, und eine unerklärliche Angst packe ihn plöglich. Er bog in die Wiesen ein und erreichte das Dorf auf Umwegen.

Auf der Dorfstraße war ein buntes Bild. Deutsche Soldaten standen umber und rauchten, andere hodten auf den Treppenstusen, putten ihre Gewehre und flickten Unisormen; alle redeten und lachten, viele sangen. Grandidier hatte ein unerklärliches Unbehagen. Er wollte wieder fort, er wuste ja genug. Und er lief wieder über die Wiesen auf die Bergstraße. Da sah er vor sich einen Trupp Soldaten, die leise plaudernd zur Höbe stiegen. Er solgte ihnen unwillkürlich.

Sie stiegen eine wiesige Jalde hinauf und bogen in den schwarzen Jochwald ein, dann kannen sie auf einer Lichtung an, auf der ein Blockhaus stand. Dies war die Schutzhütte, die ein Touristenklub im Vorjahre gebaut hatte.

Die Solbaten verschwanden in dem Hause, und obwohl Grandidier eine Weile wartete, kamen sie nicht wieder heraus. Er konnte das vielleicht auch dem Offizier erzählen.

Es war eine woltige Nacht. Über ben mächtigen Berghäuptern standen dicke Wolken geballt und rührten sich nicht. Man sah nur vereinzelte Sterne. Über der Sbene lastete die Schwüle, man sah nicht wie früher die sansten Lichter aus Dörfern und Städten blinken. Der Sundgau lag dunkel wie ein nächtliches Meer.

Es war gang still, nur aus der Schlucht das Mingende Lied des Wasserfalls.

Grandidier stolperte oft über spige Granifstude auf dem Pfade, es schien ihm alles so fremd und feindlich in dieser schwarzen Nacht. Gelbst die Massen der Felsen, die sich schwach abhoben, schienen ihm gewaltiger und erdrückender —

Als er auf der Jöhe antam, wartete der Sergeant auf ihn und führte ihn zu dem Offizier. Der fragte hastig, und der Alte erzählte stockend von dem Trupp Soldaten im Blochhaus da drüben.

Das Gesicht des Offiziers wurde heller, die Augen des Sergeanten begannen zu funkeln.

Der Bauer mußte sich sofort bereithalten, sie hinzuführen. Führe er sie nicht gut oder gar in eine Falle, so sei die erste Kugel für ihn.

Grandidier war so mude, daß ihn seine Beine taum mehr trugen, aber er mußte doch das Geld haben. Dann wollte er gar nicht erst wieder hier herauf, sondern gleich weiterlaufen bis Rolmar oder Strafburg, und dort wurde man ihm schon sagen tonnen, wo der Zean begraben lag.

Er ging schwerfällig neben dem Offizier her durch die Nacht. Hinter ihnen hörte er nur das Knistern der Soldatenstiefel und ab und zu ein geflüstertes Wort. Zuweilen polterte ein Stein in die Tiefe. Nun tamen sie in den Tannenwald, lautlos glitten sie zwischen den Stämmen hindurch. Die Büsche griffen nach ihren Kleidern und schlugen ihnen ins Sesicht. Irgendworieselte flüsternd ein Quellchen. Ein starter Duft von Jarzstand unter den Tannen.

Der Alte ging mit schlürfenden Schritten. Buweilen gab ihm ber Offizier einen Stoß und befahl ihm, leiser zu sein.

Als sie am Rande der Lichtung ankannen, fing es an zu regnen. Die diden Tropfen lispelten in den Zweigen und sprühten auf den Blättern, der trocene Boden trant durstig. Grandidier fühlte den heißen Atem des Offiziers an seinem Gesicht und bemertte die wilde Erregung der Männer, die ihn umbrängten.

Was wollten die eigentlich? Was follte jest gescheben?

Da faßte der Offizier sein Handgelent und preßte es zu-sammen. Der Alte hob den Arm und wies geradeaus. Kaum merklich hob sich der Giebel des Blochauses aus dem Schwarz. Die Soldaten verschwanden im Dunkel. Grandidier setzte sich auf eine Baumwurzel, er kounte nicht mehr stehen.

Plotlich hörte er vom Blodhaus her einen dumpfen Laut und einen Fall.

Er begann zu zittern. Das war wohl ein beutscher Wach-posten gewesen.

Die Tür des Sauses flog weit auf. Schreie gellten, Achzen, lautes Sepolter, wuster Lärm — Flüche, erstickte Laute und der dumpfe Aufschlag stürzender Körper.

Grandidier griff sich mit den bebenden Sänden ins Saar. Er wollte, wollte doch nicht, daß dort so Furchtbares geschah!

Er taumelte bis vor das Haus, da stolperte er über einen Körper, der quer vor der Tür lag. Beim Fallen griff er in ein Gesicht. Er tastete über die Uniform und fühlte Blut. Da hob er den zurückgesunkenen Ropf und legte ihn auf seine Knie.

Aus dem Sause drang noch vereinzeltes Röcheln, dann wurde es still, man hörte nur die Stimme des Offiziers, der seine Leute sammelte. Aus der Tur fiel ein heller Schein.

Der Offizier trat heraus und wischte sich einen Blutstreifen aus dem Gesicht, seine Uniform war zerrissen, aber er lachte, daß seine Bähne blintten. Er griff in die Tasche und warf dem Alten einen Beutel zu.

Der Beutel fiel schwer ins Gesicht des deutschen Goldaten, der reglos lag.

Der Alte griff nach bem Gelbe mit trampfigen Fingern. Da blieb feine Sand wie erstarrt in der Luft, er trummte sich zusammen.

Der Lichtschein fiel auf den Toten — auf seinen Sohn Jean. Der Offizier trieb seine Leute zur Eile. Sie tamen aus bem Jause mit den Gewehren und Tornistern der Deutschen.

Der Alte faß ihnen im Wege, fie ftiegen ihn beifeite.

Er drehte sich noch einmal um. Da sah er den Geldbeutel auf der Brust des Sohnes liegen. Die weitgeöffneten toten Augen starrten an ihm porüber.

Da nickte er vor sich hin. "Za, ja!" Und immer wieder im Weitergeben: "Za, ja —"

"Borwarts!" sagte der Offizier rauh. "Wir muffen gurud!" Es hatte aufgehört zu regnen, die Wolten hoben sich, und die Berge starrten grämsich in den ersten Morgenschein, der vom Schwarzwald herüberglomm. Vom Raisersberger Tal hörte man Kanonendonner.

Als die Soldaten in Hohried angelangt waren, agen und tranten sie vergnügt und prahlten von ihren Beldentaten. Und Grandidier stand zwischen ihnen mit hängendem Kopf; hörte zu, nidte, lachte und dachte nur: "Wartet — wartet!"

Und dann krochen sie alle ins Heu und in die Betten und schliefen.

Der Alte nicte. Er verrammelte die Tür von außen, legte bie Fensterläden vor und stemmte Balten dagegen. Er prüfte bedächtig und fand teine Möglichteit, sie von innen zu öffnen.

Dann legte er an vier Stellen Feuer an, ging in den Stall und warf brennende Streichhölzer in die Heubundel. Die knifterten unter der leckenden Flamme.

Ohne fich umzusehen ging er davon — dahin, wo die Felsenwände steil in die schwindelnde Tiefe steigen.

Er ging bis dicht an den Abgrund, drehte sich um, lachte, als er den Widerschein seines brennenden Hoses sah, und ließ sich in das Duntel himmterfallen.

E. Höffer.

Beibliche Strafenbahner. — Daß, wie die Franenrechtlerinnen oftmalig versichert haben, das weibliche Seschlicht sich seine Straße bahnt, beweisen jest fast buchstäblich die weiblichen Straßenbahner. Sie sind für die männlichen Beamten, die zum Krieg eingezogen wurden, in Berlin und anderwärts eingestellt worden.

Die Führung der Wagen bleibt auch jeht noch Männern überlassen. Die weiblichen hilfsträfte tun nur Schaffnerbienste. Für die Schaffnerinnen ist von der Straßenbahnverwaltung-ein Lehrgang eingerichtet worden. Dieser umfaßt einen all-

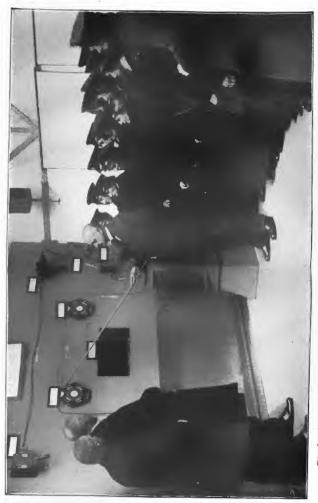

Stragenbabnichaffnerinnen werben mit bem Ceheimnis bes Stromlaufs betannt gemacht.

gemeinen Unterricht, wobei von Beamten der Straßenbahngesellschaft Vorträge über die Dienstobliegenheiten gehalten werden, und den technischen Teil. Im technischen Teil werden der elektrische Stromlauf, die maschinelle Einrichtung des Straßenbahnwagens, der Gebrauch der Stromhalter und Bremsen, das Wesen der elektrischen Sicherungen und Auswechslungen sowie die Anwendung der Signale erklärt. Man führt die Frauen in diese Gebiete zu dem Zweck ein, damit sie im Notsall Abhilse schaffen können.

An den Lehrgang schließt sich unter Anleitung eines erfahrenen Schaffners die prattische Ausbildung, wobei die Schaffnerinnen im Preis und Abreißen der Fahrscheine, der Erlernung der Haltestellenamen und der Einprägung der Umsteigpuntte unterwiesen werden. Im allgemeinen hat man mit der Einstellung der Schaffnerinnen gute Erfolge erzielt.

Licht und Lanne. — Das junge Dottorspaar war bald in der ganzen Stadt als ein selten gastfreies und liebenswürdiges Schepaar bekannt. Sie lebten in guten Verhältnissen, die Praris des strebsamen und klugen Arztes nahm von Tag zu Tag zu, und doch dachte die Frau Dottor stets mit leisem Grauen an ihre Gesellschaften. Sie wußte es eben nur zu gut, daß ihr die Abendsesstlichteiten in ihrem geschmackvollen Heim eigentlich nichts als Widerwärtigkeiten eintrugen. Vergeblich hatte sie sich schon häusig ihr hübsches Köpschen darüber zermartert, weshalb bei ihr die Gäste beim besten Willen nicht in die rechte, fröhliche Stimmung zu bringen waren und stets etwas wie eine Gewitterstimmung über den Anwesenden lagerte, die sich ganz besonders unbehaglich zu fühlen schienen, solange man bei der Tasel saß.

Eines Nachmittags erschien die Frau Amtsrichter bei der Frau Dottor zu einem Plauderstünden, und der vertraute lettere ihr Leid an.

"Sehen Sie, meine Liebe — ich begreife nicht, woran es nur liegen mag, daß es bei uns nie wirklich gemütlich wird. Meine Röchin leistet doch anerkanntermaßen recht Gutes, die besten Weine kommen auf den Tisch, und es fehlt weder an ausgesuchtem Blumenschmud noch an sonstigen Dingen, die ein Sastmahl zu einem wirklichen Genuß machen. Und trotzden die Liste der jeweilig Geladenen mit größter Sorgsalt zusammengestellt wird, scheint doch, sobald die Besucher sich gegenübertreten, daß etwas wie eine nervöse Gereiztheit von ihnen Besit ergreift. Und zwar scheint die reizbare Stimmung zuerst die Damen zu erfassen und von diesen allmählich auch auf die Herren überzugehen. Bei Ihnen habe ich ähnliches nie bemerkt."

Die Frau Amtsrichter lächelte. "In vierzehn Tagen geben wir unsere nächste Sesellschaft, liebe Frau Dottor, zu der Sie und Ihr Herr Gemahl natürlich gleichfalls geladen werden. Bielleicht finden Sie dann bei einiger Ausmerksamkeit den kleinen Fehler heraus, an dem Ihre Feste leiden."

Bu einer weiteren Auftlärung ließ die Dame sich jedoch nicht bewegen. —

Der Gesellschaftsabend war da. Amtsrichters strengten sich bei derartigen Gelegenheiten durchaus nicht sehr an und wendeten vielleicht nur halb soviel Geld auf für Lederbissen, Weine und Blumen wie Dottors. Tropdem herrschte unter den Gästen bie heiterste Laune, niemand dachte an frühes Ausberchen.

Die junge Frau Dottor war vielleicht die stillste des übermütigen Kreises. Unablässig beschäftigte sie sich mit der Ergründung des Rätsels, ohne jedoch die Lösung erraten zu tönnen.

Da wandte sie sich denn schließlich an die Frau Landgerichtsdirektor, eine liebenswürdige Dame in den Bierzigern, bei der es ebenfalls stets außerordentlich gemütlich herging, und teilte ihr das unlängst mit der Gastgeberin des heutigen Abends geführte Gespräch mit.

Die Frau Landgerichtsdirektor hörte aufmerksam zu und wies dann auf die Gastronen und Wandleuchter, deren Lichter sämtlich mit rosa Gaze verhüllt waren.

"Darin liegt das ganze Geheimnis," sagte sie freundlich. "Fällt Ihnen denn nicht auf, liebe Frau Dottor, wie hübsch wir hier alle ausschauen, während wir dei Ihnen uns so alt und häßlich vorkommen? — Warum in aller Welt müssen Sie nur Ihre reizenden Gesellschaftsräume, die ja viel schöner sind als diese, so strahlend hell bis in die äußersten Wintel durchleuchten? Da

tann man vorher stundenlang am Toilettentisch sitzen und sich die größte Mühe geben, um die unvermeidlichen Spuren der Zahre, die wir leider hinter uns haben, möglichst zu verbergen — sobald wir in die blendende Lichtslut treten, mit der Ihre tostbaren elettrischen Beleuchtungstörper alles überschwemmen, wissen wir nicht mehr ganz jugendlichen Evastöchter, die wir so gern doch noch ein bischen schon sein möchten, daß unser Bemühen vergebens war." —

Die nächste Gesellschaft bei Dottors gestaltete sich zu einem großen Ersolg. Mattes rosensarbenes Licht erfüllte jeden Raum, und rosensarbene Laume leuchtete aus den Augen der Damen und somit auch aus denen der Herren. Und als die Frau Amtsrichter sich dann von der Frau Dottor verabschiedete, meinte sie fröhlich: "Iche, Liebste, Sie haben das große Scheimnis ergründet. Aus dem Licht, das sich um uns ergießt, sprudelt der guten Laune heiterer Quell!" W. R.

Die lette Echlacht. — Fast durch die ganze Welt geht eine uralte Sage, die gerade heute, da die Länder hallen vom Waffenlärm, da die Völter ihr Blut verspritzen, von einer ganz besonders tiesen, ans Herz greisenden Wirtung ist. Wir meinen die schauerlich-trostreiche Sage von der letten Schlacht, die einst stattsinden soll — einer beispiellos blutigen, furchtbaren Schlacht, mit der aber ein endgültiger, ein ewiger Friede gewonnen wird.

Auf altersgraue Überlieferung geht diese Sage zurück, die in wechselnder Form und Fassung an gar manche Örtlichteit getnüpft worden ist. Da mit dieser Sage auch jene von den schlassenden, bergentrückten Derrschern und Delden in Zusammenhang steht, so treffen wir sie begreislicherweise oft in der Nähe jener geheimnisvollen Zauberberge an. Berühmt wie unser Krifthäuser ist in dieser Hinsicht der Untersberg dei Salzburg. Dem Volksglauben nach gehen in ihn alle gefallenen Soldaten ein. Sie gesellen sich so als tünstige Delser im Streit den alten, siegreichen Kaisern und Königen zu, die in der Bergestiese mit ihren Getreuen der lehten großen Schlacht entgegenschlummern.

Diese soll einst toben auf bem "Walser Felbe", bas seinen Namen nach bem tleinen Orte Wals trägt. Bis zum Jahre 1872

stand auf jenem Felde der weithin berühntt gewordene Birnbaum, an dessen Ast einst der Jeld der letten Schlacht seinen Schild hängen sollte, um dann das von den Menschen so heiß herbeigeschnte, dauernde Friedensreich zu gründen. Durch zweimaliges Blühen und überreiches Fruchttragen sollte der Baum auf das Bevorstehen des gewaltigen Rampses hinweisen. König Ludwig I. von Bapern besichtigte im Jahre 1847 diesen mächtigen Holzbirnbaum, dessen Stannn einen Durchmesser von mehr als drei Fuß auswies. Einem in der Nähe wohnenden Bauern bot der König anch eine jährliche Vergütung, wenn er sich verpflichten wollte, auf den sagenumwobenen Baum liedevoll zu achten. Im Mai des obengenannten Jahres siel der letztere aber einem Sturme zum Opfer, nachdem Bubenbände sich bereits an ihm vergriffen batten.

Einen fogenannten "Schlachtenbaum", ber ebenfalls als der Bropbet des lekten Rampfes betrachtet wurde, tennt auch die banerifche Oberpfalz. Es bandelt fich bier um eine auf rauber, von talten Stürmen umbraufter Bobe berangewachsene Steinlinde, ber ihr Standort auch ben Namen "ber talte Baum" eintrug. "Wenn diese Linde," fo erzählte man fich einft, "ftart genug fein wird, bag einer ihrer Ufte einen gebarnischten Reiter famt seinem reifigen Roß zu tragen vermag, bann werden ungezählte Beerscharen tommen aus Oft und West, um bier eine Schlacht ju ichlagen, bei ber fich bas Blut in fo furchtbarem Strome nach Norden bin ergießen wird, daß es die Müble im Tale bei Lind treibt. Entsekliches Elend wird nach diesem Rampf über die Gegend bereinbrechen, die Best wird ben letten Menichen, bas lette Stud Dieb babinraffen. Aber aus weiter Ferne wird bann ein Birt berangieben, am ,talten Baume' fich nieberlaffen und burch feine Rindestinder von neuem bas Land bevöltern, bem nun ewiger Friede und unzerstörbarer Wohlstand blübt."

In seinem gehaltreichen Wert "Tod und ewiges Leben" verweist der sagentundige Ostar Schwebel noch auf manchen anderen Schauplat der allerletten Schlacht. So wurde sie in der Oberpfalz auch in der Gegend von Waldmunchen erwartet, ferner bei dem badischen Städtchen Rems am Schlingenerberg,

in dem ein ganzes Beer versunken ruhen soll, des großen Kampfes gewärtig. Andere Überlieferungen suchen die lette Walstatt in der Nähe von Strakburg.

Mit dem letten blutigen Streit hat sich auch besonders gern die Phantasie des westfällschen Stammes beschäftigt. Sie träumte von einem großen Feldherrn, "Rarl Quint" genannt, der einst auf weißem Rosse dem letten Sieg entgegenreiten wird. Der Bockstamp bei Paderborn wird diesen Sieg schauen oder ein Feld zwischen Unna und Werl, auf dem ein Birnbaum stebt.

Ubrigens sei bei dieser Gelegenheit darauf hingewiesen, daß in alte Sagen oft ganz neuzeitliche Züge vom Volke ruhig hineinverwoben werden. So erzählte ein Landmann dem lauschenden Sagenforscher, daß jener fürstliche Feldherr auf einer Anhöhe, die Haar genannt, halten, ein Ruhekissen fordern und seine Feinde durch ein Fernrohr betrachten werde, bevor er seine schneweißgekleideten Krieger zum Angriff ordne.

Die duntle und doch verheißungsvolle Melodie von der furchtbaren Endschlacht, die ewigen Frieden bringt, ertlingt auch am Juge des Obenberges, in dem Karl der Große gleichwie Barbarossa im Knffhäuser auf den Entscheidungstampf harrt.

In Thuringen nennt man uns als letzte Walftatt auch ein Feld bei Nohra und Vieselbach in der Erfurter Gegend. Der Birnbaum sehlt bei dieser Sage gleichfalls nicht.

Holsteinische und schleswissische Aberlieferungen bezeichnen als Schlachtenbäume gewisse Eichen. Bon der Siche an der Nortorfer Kirche in Schleswig erzählte man sich, daß man an ihres Stannes Stärte das Nahen des Völtertampses ertennen werde. Sobald man an den Baum ein Roß anbinden tönnte, sollte jener Zeitpunkt gekommen sein. Doch auch die Semilower Beide bei Ratzeburg und die Segend von Süderhadstede gelten gleich den vorgenannten Örtlichteiten als Schauplat des gewaltigen Ringens. In Schlessen ward zum "Schlachtenbaum" eine uralte Siche beim Schlosse Kannenz erkoren. Mit seinen Setreuen sollte dereinst der Sieger des letzten Kannpses unter ihrem Schatten rasten, um ein neues glückseliges Reich zu errichten.

Aber auch in der Mark Braudenburg halten wir nicht vergebens Umschau nach dem letten Schlachtfeld. Die "Schluchten und Böhen der Javelseen nache dem Schilbhorne bei Spandau" sollen es hier liefern. Auf dem tnorrigen Wurzelballen einer alten, sturmgeprüften Föhre wird hier der lette Held und der Bringer des ewigen Friedens sein Sewaffen niederlegen.

Nach der Aberlieferung eines sonderbaren alten Postillons aus Bernau werden die Menschen nach dem letzten Kampfe so selten sein, wie es die Störche im Jahre 1857 waren. Wenn man dann — unter einem Birnbaum zu Chorinchen — Friede schließt, dann wird dieser Baum imstande sein, die sämtlichen am Leben gebliebenen Streiter zu beschatten. So mörderlich denkt man sich die letzte Schlacht.

Auch die böhmische Sage vom Endkannf erzählt von einer fast völligen Aufreibung der Kännpfer. Sollen doch beim Friedenschusse "alle Böhmen auf einem Leiterwagen Plat sinden" können! Auch in Dänemark werden nach der letzten Schlacht nicht mehr Männer im Lande sein, "als ihrer Raum auf einer Tonne haben". So sagt herr Holger von Dänemark dem Sonntagskinde, das den unsterblichen Helden erblicken darf, wie er mit seinen reisigen Mannen in der Kronenburg sitt, wo sein Bart durch eine Tonne gewachsen ist.

Es ließe sich noch des weiteren berichten von Tiroler, von schweizerischen, von elfässischen Sagen dieser Art. Doch über ihren Grundzug haben uns ja schon die angeführten Beispiele genügend unterrichtet. Dervorgegangen sind diese zahlreichen Aberlieserungen aus uralten Glaubenslehren von einem furchtbaren Untergange der ganzen jeht bestehenden Welt, auf die eine andere, schönere solgen soll, eine glüchelige Welt der Freude und des Friedens.

Bon König Chriftian. — Dem verstorbenen König ChristianX. von Dänemark wurde vor allem seine große Einsachbeit nachgerühmt. Als junger Offizier wandte er sich einmal während der Manöver an eine Stallmagd, die er gerade beim Melten der Kühe traf, und bat sie um etwas Milch. Der Bauer tam dazwischen und fragte ihn: "Es scheint mir, daß Sie etwas anderes sind als wir. Was ist denn Ihr Vater?"

"Er hat in Ropenhagen eine gute Stellung."
"Dann können Sie wohl auf alles pfeifen?"

"Ja, das tonnte ich schon, aber ich tue es nicht."

Der Bauer schien sehr verwundert darüber. Er war es aber noch mehr, als er bald darauf bei einer behördlichen Feier den Kronprinzen als den Mann wiedererkannte, mit dem er das Gespräch geführt batte.

Roch drolliger ift die Geschichte von einem Rutscher, deffen

Wagen er einmal als Prinz am Halteplat mietete.

"Müssen Sie denn durchaus den Wagen haben?" fragte der Droschkenkutscher etwas ärgerlich. "Der Kronprinz muß jett in die Stadt kommen, und da werden viele Fremde da sein, die mir mehr als Sie zahlen, wenn ich ihm folge, damit die Fahrgäste ihn sehen können."

"Aber Sie sind doch verpflichtet, den ersten Fahrgast, der tommt, angunchmen."

"Das ift richtig - alfo los!" brummte ber Ruticher.

Als der Pring seine Fahrt beendet hatte, gab er dem Kutscher ein Behntronenstück. Dieser hatte — wie das ja gewöhnlich der Fall zu sein pflegt — tein Geld zum Wechseln.

"Behalten Sie meinetwegen alles," fagte ber Pring.

"Wirklich? Alles? Na, dann kann mir der Kronprinz gestohlen bleiben!" —

Rönig Christian tann sich auch rühmen, der einzige Herrscher zu sein, der bei einer Filmaufnahme tätig als Schauspieler mitgewirkt hat. Er machte auf seiner Zacht "Nita" in den Sewässern von Jütland eine Kreuzsahrt, als plötslich in nächster Nähe Ranonenschüsse ertönten, als wenn eine Seeschlacht im Sange wäre. Der König befahl, sofort mit voller Scschwindigteit an den Ort zu sahren, von dem dieser verdächtige Lärm erscholl. Als er antam, bemertte er eine Frau, die im Wasser zappelte, während sich zwischen zwei Schiffen ein regelrechter Kampf abspielte. Schon ließ der König ein Boot ins Wasser, um der Frau zu helsen, als er ein anderes Boot in einiger Entsernung bemertte und darin die Sestalt eines Mannes, der angesichts der aufregenden Szene gemächlich seine Kurbel brebte. Da lachte er, ließ sein Boot wieder beraussieden, aber

fein Eingreifen war ein wimderbarer Reiz auf dem Film mehr. O. v. B.

Um einen hirich. — Daß die Jagd in den Hochalpen teine so behagliche und einfache Sache ist wie in der Sbene, und daß sich ihr in der Wildheit der Natur oft fast unüberwindliche Hindernisse entgegenstellen, weiß nachgerade auch der flachste Flachländer. Ein Kraftstücken aber, das vor einiger Zeit ausgeführt wurde, dürfte wohl trozdem noch Beachtung abgewinnen können. Es hat sich in dem bekannten Sommerfrischenorte Oberstdorf in Oberbayern zugetragen.

Dort befindet sich dicht an der österreichischen Grenze, unmittelbar vor dem Eingange in das Walser Cal, eine unbeschreiblich wilde und unzugängliche Klamm, die im Volksmunde recht bezeichnend "die Zwing" genannt wird und damals noch unzugänglich war. Turmhohe Wände schließen diese oben ganz enge, nach unten sich etwas erweiternde Klamm ein, auf deren Grund ein Gebirgsbach über Felsblöcke dahintobt. Der Blick in diese Liese ist schwarzlich, ein Absteigen ganz unmöglich, besonders im Winter, wenn die im Sommer von Nässe triesenden Wände von ungeheuren, viele Zentner schweren Eiszapsen starren.

Eines Tages erlegte nun in der Nähe der "Zwing" ein Oberstdorfer Zäger einen riesigen Berghirsch, der noch einige verzweiselte Sähe machte und plöhlich wie in den Boden hinein verschwunden war. Rein Zweisel, das Tier war in die "Zwing" gestürzt. Nun galt es, die Zagdbeute ans Tageslicht zu bringen. Über das war ein halsbrecherisches Unternehmen. Einer der Zäger hatte sich zwar in die Schlucht an einem Seile hinabgelassen und zunächst den Ort sessgerlicht, wo der Hirsch lag; leider war aber gerade dort die von obenher unzugänglichste Stelle der Klannn, und alle ersahrenen Leute des Ortes erklärten ein Ausstrigen des Hirsches deshalb für ummöglich.

Da melbete sich eines Tages ein Mann aus bem Dorfe Tiefenbach, der durch seine Bärenstärke und seine Waghalsigkeit bekannt war, und verlangte für das Herausholen des Hirsches vierzig Mark. Man ging von seiten der Oberförsterei darauf ein, und Schöll — so hieß der Kühne — begann mit noch neun

Männern fein Wageftud, und zwar bei icharffter Wintertalte. Von geeigneten Vorrichtungen befagen bie Manner nichts als einige bundert Meter festen Sanffeiles. Die Stelle, von ber aus allein das Abseilen in die Schlucht erfolgen tonnte, war eine abichuffige Felsplatte von bochftens zwei Meter Breite neben zwei über dem Abgrunde zusammengewachsenen Fichtenbäumen. Auf biefem ichmalen Plate, wo jedes Ausrutichen ben sicheren Tob bedeuten mußte, wurden die Manner aufgestellt, die den in die Diefe abfahrenden Gefährten am Geile au balten batten. Einer ber Leute wurde gunächst binabgelaffen, um den Birich festaubinden. Der Mann faß in einem jener breiten Lederstüde, aus denen das Geschirr der Pferde besteht, und war mit Striden um Leib und Schenkel am Seile befestigt. Auf halbem Wege zur Diefe lofte fich ploglich eine große Schneewächte von einem vorspringenden Felsen und hatte ben Mann unfehlbar hinabgestürzt, wenn er nicht so gut angeseilt gewesen ware. Das Berablaffen dauerte mehr als eine halbe Stunde, und an eine weitere Gefahr batte man noch nicht einmal gebacht: an die ungebeuren Eiszapfen, die von den Wänden niederhingen und oft nur eines ftarteren Luftzuges zum Abfturgen bedurften. Aber es ging gludlicherweise ohne folche Zwischenfälle ab. Der Mann gelangte unten an. Nabezu drei Stunden arbeitete er in der eifigen Diefe, ebe es ibm gelungen war, die hinterläufe des hirsches anzuseilen und so Die Beforderung nach oben vorzubereiten. Dann ließ er fich wieder binaufzieben, berichtete über den Befund und ftartte fich bann burch einen Schlud Engian, bes allgemeinen "Lebensweders" ber Alpen.

Und dann begann das schwerste Stück der Arbeit. Es war notwendig, daß jemand die Last lenkte, damit sie nicht irgendwo hängen blieb, und Schöll ließ sich zu diesem Zwecke selbst hinab. Während des ganz langsam ausgeführten Hinablassens stieß er mit einer Stange und mit den Füßen soviel Siszapsen ab, als er irgend erreichen konnte. Und das war gut, denn er und der Hirsch wären beim Berausseilen unter der surchtbaren Last der Sismassen beim geringsten Unstoß zu Brei zerschmettert worden. Aber schon das Hinabgleiten auf diese

Art war lebensgefährlich, weil bas Seil babei in beständiger schautelnder Bewegung blieb.

Unten angelangt, gab Schöll sofort das Zeichen zum Aufziehen, und langsam bewegten sich num der leblose und der lebende Körper dem oberen Rande der Schlucht zu. Da — in halber Jöhe stockt plötslich der Transport. Alles Ziehen war vergeblich, der Jirsch hatte sich dermaßen "verhangen", daß man bei allzu scharfer Anspannung schließlich ein Reißen des Seiles befürchten mußte. Da tam Schöll auf den Gedanten, die Last zu erleichtern und so den Dirsch wieder flott zu machen. Seschickt schwang er sich mit seinem Seil an den Dirsch heran, zog sein Weidmesser und begann — in etwa vierzig Meter Höhe über dem Grunde der Schlucht frei in der Luft schwebend — das Tier tunstgerecht auszuweiden.

Das Wagestüd gelang. Sogar den "Aufbruch" wußte der unerschrockene Mann noch zu retten, indem er ihn in einen auf seinem Rücken hängenden Ruchack schood: Wirklich tonnte der Hirch nun, um nahezu einen Viertelzentner erleichtert, über die hindernde Stelle hinweggebracht werden, und bald langten Mensch und Tier oben an. Der Jubel der zehn war natürlich groß, und was nun noch zu bewältigen blieb, war ein Kinderspiel gegen das Wagestüdt in der Schlucht.

In Oberstborf und Umgegend waren die zehn mit ihrem Führer die ausschließlichen Jelden des Tages. Am Weihnachtsabend verspeisten sie gemeinsam den Ausbruch des Sirsches, den ihnen der Obersörster über die Belohnung hinaus überlassen hatte.

O. Th. St.

Platattunft im Felb. — Unfer Beer ift ein Volksbeer im beften Sinn bes Wortes, benn in ihm find alle Stände und Berufe, Bauern, Jandwerter, Raufleute, Wiffenschaftler und Künftler vertreten.

Einer dieser Künstler hat sich den Scherz gemacht, die moderne Geschäftsanpreisung, das Platat, in launiger Weise für das Kruppsche Niesengeschütz, die fleizige Bertha, in Anwendung zu bringen. Der gewaltigen Granate ist ein grimmig blidender Hausdrache eingefügt worden, der sich wie die eherne Namensschwester fleißig rührt und für die Feldgrauen Strümpse stridt.



Die fleißige Bertha am Quartier des Batterieführers.

1915. XII.

Das Platat hängt am Quartier eines Bataillonstommandeurs in Frankreich. Fraglos geht die strickende Bertha, auch wenn sie ein fürsorgliches Derz für unsere tapferen Krieger besitzt, mit ihrer Umgebung ebensowenig zart um wie die schießende Bertha mit unseren Gegnern.

Brieftugeln. — Einen belagerten Plat vollständig von der Ausenwelt abzuschließen, ist nicht möglich. Schon die Pariser haben 1870 mit Erfolg Brieftauben und Luftballone verwendet, dazu kommen jest noch die neuen Errungenschaften, unterirdische Kabel, drahtlose Telegraphie und nicht zu vergessen die Flugzeuge, wie solche ja bekanntlich monatelang nach und aus dem belagerten Przemysł den Dienst versahen.

Früher hatte man biese Silfsmittel allerdings nicht, aber Schlaubeit und Erfindungsgeist wußten sich zu jeder Beit zu belfen.

Es war im Rabre 1475, als die damals ftart befestigte Stadt Neuß vom Bergog Karl bem Rühnen von Burgund belagert wurde. Die Rölner, die ebenfalls auf feiten der Neuger Burgerschaft standen, ließen nichts unversucht, um ihrer Schwesterstadt au Silfe au tommen; aber ftets vergebens, ba ber festgeschlossene Ring ber Belagerer jeden Vertebr mit ben Eingeschlossenen unmöglich machte. Um aber biefe doch wiffen zu laffen, bag man ihnen zu Silfe tommen wolle, verfielen die findigen Rölner auf eine Lift. Sie ichoffen nämlich turgerband ihre Mitteilungen über die Ropfe der Belagerer hinmeg in die Stadt binein, berart, daß die "Brieftugeln" auf einem Wiefengelande zwischen ber Stadtmauer und ben Aukenwerten niederfielen. Eingeschlossenen schickten bann natürlich ibre Untwort auf Die gleiche Urt und Weise wieder an die Rölner gurud. Ein folder Brief, und zwar der erfte, am 21. April 1475 binübergeschoffene, nebst ber Untwort ber Neuger find noch beute im Stadtarchiv von Roln aufbewahrt. Gine Reimdronit, die biefen burgundischen Rrieg behandelt, befingt ben Vorfall folgendermaßen:

> "Cöln, dich mag Gott bewahren! In dir sind Biele wohlersahren Und tapfere Mannen eingesessen,

Und weißheit Groß und ongemessen! Allwo die Kunst man hat erfunden, Des Briefeschiessen du diesen Stunden! Ich will glauben, dass dergleych Nicht mehr gesehen auf Erdenreych!"

Bon einer Affenichnle, die er unweit einer malaiischen Nieberlaffung in einem einfam gelegenen Geboft auf Sumatra antraf, berichtet ein Reisender folgendes: "Ich war nicht wenig erstaunt, als ich vor bem geräumigen Bambushause auf großen Geftellen angebunden einige Dutend Vertreter jener Affenart porfand, die fämtlich au ber Familie ber Mataten geborten. Diefe werben von den Malaien Baru genannt, find aber in europäifden Diergarten als ,Schweineschwanzaffen' betannter, da ibr turger Ringelichwang febr große Abnlichteit mit bem unferer einheimischen vierbeinigen Spedlieferanten bat. Baru find äußerst träftige Diere, werden bis zu 65 Bentimeter lang und besiken bei sonst buntelolivenbraunem Rörver ein fleischfarbiges Gesicht, ebenso gefärbte Bande, Ohren und sehr große Gefäßichwielen, eine Farbengufammenftellung, die im Berein mit ber porspringenden Schnauze und ben mächtigen Badentafden die Baru nicht gerade als Schönbeiten erscheinen läßt.

Mein malaisischer Begleiter mochte wohl an meinem verwunderten Gesicht sehen, wie sehr mich diese Affenherde in Staumen setze, und sagte daher turz: "Eine Affenschule, Herr! Der Besitzer des Hauses, ein alter Malaie, gab mir dann die nötige Ausstlärung. Er zeigte mir, wie er mit bewunderungswürdiger Geduld und unter stetiger Austeilung von Lederbissen seine vierhändigen Böglinge dazu abrichtete, die reisen Rüsse von den Rotospalmen zu pflücken. Eine ganze Anzahl von den Baru hatten es in der edlen Kunst schon recht weit gebracht, zwei oder drei andere aber würden wohl nie sich und ihre Angehörigen ernähren können, da sie zu wenig gelehrig seien. Unter diesen "Angehörigen" verstand der braume Dresseut die Familie des Malaien, der ihm diese weniger gescheiten Affen zur Ausbildung übergeben hatte.

Sehr ergötlich ist es anzuseben, wie der Affe, angebunden

an eine feste, bei ihrer Länge nicht gerade leichte Leine, die Palmen erklettert und nun, oben angelangt, an den Nüssen, die ihm reif erscheinen, zu drehen beginnt. Die halbreisen und deshalb noch fester sitzenden erkennt er sehr bald und läst dann von ihnen ab, an den gereisten dreht er aber so lange, die herabsallen. Ist die Palme abgeerntet, dann begibt sich der Affe, immer sehr behutsam, an ihre Säuberung, indem er die losen Blattwedel entsernt. Wenn die Arbeit geschehen ist, empfängt er sofort zur Belohnung einige wohlschmeckende Bananen oder eine Handvoll gestochten Reis.

"Herr," sagte mir später einmal ein alter Malaie, bem ich für einen großen und im Rüssepslücken äußerst geschickten Baru zwanzig blante Reichstaler, eine in den Augen des Mannes sehr große Summe, bot, "wie sollte ich das wohl tun!" Und auf den Affen zeigend, fügte er hinzu: "Jedes Körnchen Reis, das ich, meine Frau und meine Kinder essen, verdanten wir dem Vertauf der vom Baru gepflückten Nüsse, und ich tann mit ihm reden wie mit einem Menschen!" W. R.

Die Ariegslieserung. — Auf dem Kontor eines Lodzer Fabritanten erschien zu Beginn des Krieges ein russischer Feldwebel, um im Auftrag der Intendantur nach dem Preise von Hemdentuch zu fragen, da von solchem ein großer Posten benötigt werde. Der Fabritant, der den Mann selbst empfing, forderte für den bemusterten Stoff, der sonst mit 90 Kopeten berechnet wurde, in Anbetracht der Umstände 1 Rubel 10 Kopeten.

Nach turzer Überlegung meinte der Feldwebel: "Nun, der Stoff ist ja gut, aber ich meine, 90 Kopeten sind auch genug dafür. Wenn du damit zufrieden bist, Freundchen, so will ich dafür sorgen, daß du die Lieferung betommst. Aber du wirst dich dafür hoffentlich auch nicht lumpen lassen."

Natürlich willigte der Fabritant in den Vorschlag, und nach dem Genusse einiger Wodtas sowie mehrerer "handdrücklicher" Freundschaftsbeweise entsernte sich der Soldat mit dem Angebot nebst Muster.

Nachmittage erscheint er wieder und berichtet dem Fabritanten: "Es wird sofort ein Offizier jum Lieferungsabichluß

erscheinen; du mußt bei dem aber 1 Rubel 10 Ropeten verlangen, Väterchen, denn ich habe soviel angegeben. 20 Ropeten sind doch nicht zuviel für mich? Du verstehst doch — wir teilen dann."

Man "verftand" und verfprach bas Gewünschte.

Richtig, nicht lange nachdem der Unteroffizier durch eine Hintertür das Haus verlassen hatte, erscheint ein Leutnant, der nochmals über die zu liesernde Tuchmenge verhandelt und auf die neuerliche Forderung von 1 Rubel 10 Kopeten meint: "Nun, ich will den Antauf des Lagervorrates befürworten, aber Sie müssen 1 Rubel 50 Kopeten als Preis auf die Rechnung sehen. Sie verstehen ja — die 40 Kopeten sollen für mich sein, und —"

Nun, man versteht ja in Rugland vieles, weshalb also nicht auch das, und so wurde denn das "Verständnis" des gemachten Vorschlages mit einer Flasche Rotspon und einem entsprechenden Vorschuß auf das Geschäft besiegelt.

Abends nach dem Dunkelwerden erhält der Fabrikant dann noch den Besuch des Obersten, der die erfreuliche Nachricht bringt, daß die Abernahme des ganzen Lagervorrates angeordnet worden sei. Er, der Oberst, habe allerdings der Einfachheit halber den Preis auf 2 Rubel angenommen, und so könnten sie beide mit dem Geschäft zufrieden sein. Natürlich müsse aber auch die Lieserungsrechnung diesen Betrag aufführen, und der Fabrikant werde wohl die Güte haben, ihm selbst die Differenz auszuzahlen, da man ja nicht wisse, ob man sich so bald wieder treffe.

Unter Buhilfenahme von zwei Pullen Sett wurde auch im weiteren Verlaufe der Unterredung dieses "Geschäft" zur Bufriedenheit des Obersten erledigt, worauf man sich unter freundschaftlichem Händeschütteln trennte.

Die nächsten Tage vergingen, ohne daß der Fabritant wieder etwas über die Angelegenheit hörte. Da wird dieser eines Tages zum Fürsten J., dem Präsidenten des russischen Roten Kreuzes, in das Hotel befohlen. Lange mußte er warten, und als er endlich vorgelassen wird, eröffnete der Fürst ihm barsch, daß der von ihm gesorderte Preis von 2 Rubeln ein unversichämter und betrügerischer wäre; es sei deshalb die Beschlag-

nahme seines Lagers zugunsten des Roten Kreuzes angeordnet, und er könne noch froh sein, nicht als Vaterlandsverräter, was ja alle Polen seien, vor das Kriegsgericht gestellt zu werden.

Der arme Fabritant wurde sofort von zwei Soldaten unter Bewachung genommen, und als er anderen Tages freigelassen worden war, fand er sich als volltommen ruinierten Mann, denn er hat dis heute noch teine Kopete für die weggenommene Ware gesehen, die wohl noch ihre besondere "Berechnung" ersahren haben dürfte.

"Ganz unter uns!" — Berzog Friedrich August von Braunschweig, gestorben im Jahre 1805, war ein bei seinen Untertanen ebenso beliedter wie gefürchteter Berr. Er liedte nämlich einen guten Wit über alles und war selber in hohem Maße wißig und schlagsertig, nicht selten aber auch voll beißenden Spottes. Körperlich war er unansehnlich, mit einem Buckel ausgestattet, über den er sich häusig selbst lustig machte.

Eines Tages ließ er Einladungen in seinem ganzen Lande ergehen zu einem Fest im herzoglichen Residenzschloß zu Braunschweig, die großes Aussehen erregten, da sie meist Bürgern und Beamten zugingen, die mit dem Hose in gar teiner Verbindung standen.

Erst als die Saste sich am Festabend einstellten, machten sie bie Entbedung, daß ausschließlich Budelige zusammengebeten worden waren. Nicht ein Normalgewachsener befand sich im Saale. Als dann zulett der Berzog im gleichen Budelschmuck sich zu den vielen Leidensgenossen hinzugesellte, da wurde er von einem wahren Lachsturm begrüßt, der sich gar nicht legen wollte.

Auch Friedrich August lachte aus vollem Halse; der Anblick, der sich ihm bot, war tatsächlich sehr spagig.

Nachdem der erste Aufruhr gestillt war, erhob sich der Berzog von seinem Sitze und redete seine Saste folgendermaßen an: "Meine Berren, heute sind wir einmal ganz unter uns und tönnen uns über die Schlanken und Slatten so aufhalten, wie sie sich sonst über uns aufhalten. Ich ersuche Sie, unser Mahl damit zu würzen, daß jeder etwas zum Ruhme des Buckels anführt und der mannigsachen Vorteile, die er uns gewährt."

Dieser Aufforderung tamen die Geladenen mit guter Laune nach, und das Fest soll eines der lustigsten im Schlosse Braunschweig gewesen sein.

Eine Ansprache ohne Borte. — Der Italiener verfügt über eine außerordentlich reiche Gebärdensprache. Kreuzt er beispielsweise die Jände übereinander und greift mit den Fingern in die Luft, so bedeutet dies "stehlen". Fährt er sich mit der geballten Jand von unten nach oben über das Kinn, so hat dies den Sinn einer träftigen Verneinung.

Diese Ausdrucksfähigteit durch bloße Gebärden benützte einst König Ferdinand I. zu einer eigenartigen Ansprache. Als Murat geslohen war, nahm Ferdinand als König beider Sizilien wieder Neapel in Besitz. Er hatte die start entwickelte Bourbonennase und wurde darum vom Volk Re Nasone, König Nase, genannt.

Bald nachdem Ferdinand die Regierung wieder angetreten hatte, zogen Scharen der neapolitanischen Voltshese nach dem bei Neapel gelegenen Städtchen Resina, um das dortige, von Murat mit großer Pracht ausgestattete Schloß auszuranben. Zufällig besand sich Ferdinand in dem Schloß, als die Voltsmenge lärmend einzudringen suche. Da riß er ein Fenster des zweiten Stockwertes auf und führte solgende Sebärden aus. Zuerst legte er den Zeigesinger auf den Mund. Darauf treuzte er die Hände und bewegte schnell die Finger. Zuletzt suhr er sich mit der Faust von unten nach oben über das Kinn. In Worten bedeutete diese stumme Ansprache: "Ruhe! Stehlen — ist nicht!"

Die Menge starrte anfänglich verblüfft auf den König, dann brach sie in Lachen aus, rief: "Evviva Nasone!" und zog friedlich nach Neapel zurück.

Auch ein Indier. — Während England sich nicht entblödet hat, Zehntausende von blutdürstigen, hinterlistigen Indiern gegen unsere hochgemuten Soldaten in den Kampf zu hehen, hat es Deutschland für hinlänglich gehalten, einen einzigen Indier, und noch dazu einen teineswegs blutgierigen, sondern recht sanstmätigen, ins Feld zu stellen, einen indischen Elesanten. Unser Soldatenwih hat ihn den "Feldgrauen" getauft. Ge-

liefert hat ihn der Heeresverwaltung die bekannte Großtierhandlung von Karl Hagenbeck in Hamburg. Er leistet seine Dienstzeit bei einem Etappenkommando in Nordfrankreich ab

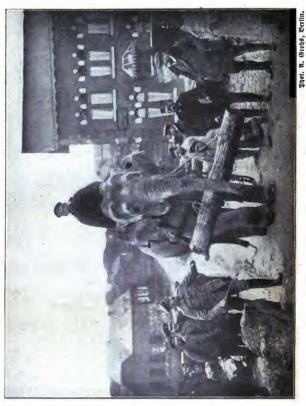

und wird für das Tragen von Baumstämmen, die für die Unterstände gebraucht werden, verwendet. Anfänglich wollte sich der vierfüßige Indier nicht an die neuen Verhältnisse gewöhnen.

Der "Feldgraue" beim Tragen von Baumstämmen.

Als man dann aber seinen Wärter und seine Spielkameraben tommen ließ, Papageien und Affen, wurde er sogleich gefügig und arbeitsam.

Zwei Rußbaum-Geschichten. — Der im Jahre 1890 in München verstorbene Professor Dr. v. Rußbaum war nicht nur ein hervorragender Arzt, der sich namentlich um die Kriegschirurgie unvergängliche Verdienste erworben hatte, er war auch ein wahrhaft edler Mensch, gut und hilstreich gegen jeden. Er war der Abgott seiner Studenten. Von armen Studenten nahm er nicht nur teine Kollegiengelder, sondern er unterstützt sie auch in jeder Weise, daß sie ihr Studium beenden konnten. Er war eben ein großer Menschenkenner und wußte jeden zu nehmen, wie die beiden folgenden, buchstäblich wahren Geschichtschen beweisen mögen.

Einst sollte er ein zwölfjähriges Bübchen operieren, so ein rechtes Münchener Kindl. Der Junge wollte von der Operation durchaus nichts wissen, schrie und schlug wütend um sich. Weder seiner Mutter noch den Krantenschwestern gelang es, ihn zu beruhigen. Da betrat Ausbaum den Operationssaal. Ohne Bögern trat er auf das Bett zu, sah den Jungen mit seinen großen blauen Augen durchdringend an und fragte dann ruhig: "Na, Bübl, magst a Bier?"

Da glätteten sich die Züge des Ungebärdigen. "Ei freili mag i's!"

Da sagte der Professor: "Na, dann paß auf, Bubl! Wann d' jett gang brav bist und bich operieren läßt, dann triegst nachher a gange Maß. Die Schwester Marie wird s' dir aus dem Löwenbrau holen."

Da lachte der Bub über das ganze Gesicht und rief: "Freisi werd' i ganz brav sein!" und ohne Zuden überstand er die nicht ungefährliche Operation.

Nußbaum hatte auch einmal eine bayerische Prinzessin operiert und ihr dafür eine ziemlich gesalzene Rechnung gesandt. Der Betrag war der Prinzessin zu hoch, sie suchte selbst den Prosessor auf und bat ihn, seine Forderung zu ermäßigen.

Aufbaum erwiderte: "Da gibt's nichts zu handeln, Rönigliche Hoheit. Ich habe feste Preise, die ben Verhaltnissen meiner Kranten angemessen sind. Arme Leute behandle ich umsonst, minderbemittelte müssen etwas, reiche aber viel zahlen. Für so eine reiche Prinzessin wie Sie ist's durchaus nicht zu viel."

"Aber für eine so kleine Operation —"

"So klein war die Operation durchaus nicht, denn sie hat Ihnen doch das Leben gerettet. — Schaun S', Prinzehchen, das Geld wird gut angelegt, denn ich will's ja nicht für mich. Wenn ich eine Prinzessin behandle, so müssen wieder zehn arme Studenten ein Jahr lang davon studieren können."

Da blieb der Prinzessin nichts übrig, als die Rechnung zu bezahlen.
—zen.

Ein großfürstliches Trintgelb. — Der Großfürst Konstantin, Bruder des in den Befreiungstriegen mit Deutschland und Österreich verbündeten Raisers Alexander I. von Rußland, war von so rauhen, man möchte sagen rohen Manieren, daß mau ihn nur den "ungeleckten Bären" nannte. Selbst in Gesellschaften benahm er sich derartig derb, daß ihm die Damen fluchtartig aus dem Wege gingen. Gegen seine Offiziere und Soldaten erlaubte er sich Übergriffe jeder Art. Wie sein würdiger Nachfolger von heute, der berüchtigte Nitolai Nitolajewitsch, nahm er Höhere wie Gemeine unter Umständen beim Kragen und teilte Püffe und Ohrseigen aus. Selbst dem österreichlichen Kürassierregiment gegenüber, das ihm verliehen war, tannte er teine Näßigung.

Als er es schließlich einmal gar zu bunt trieb, trat ihm der Kommandant des Regiments, Fürst Windischgräh, mit dem Bemerken entgegen, daß er als Oberst und Führer des Regiments solche Ansinnen nicht dulden dürse. Der Großfürst geriet in Born und packte unter Fluchen und Schimpfen den Oberst am Ohr. Gelassen stedte dieser seinen Degen ein, meldete den Vorfall dem Generalkommandanten und schiebte dem Großfürsten eine Forderung auf Pistolen. Der Kaiser Alexander bezeigte dem Bruder sein Allerhöchstes Mißfallen und nötigte ihn, in aller Form Abbitte zu tun und eine Ehrenerklärung zu geben. Danach verschiedte er ihn, um weiteren Entgleisungen vorzubeugen, "in wichtigen Austrägen" nach Warschau.

Auf dieser Reise erging es ihm mit einem böhmischen Postluticher noch schimmer.

Als die Fahrt bergauf einmal etwas langfam ging, geriet der Jähzornige in But darüber, daß die Pferde bergauf nicht ebenso rasch liesen wie bergab. Er schlug dem Postillion, der seine vier Rosse vom Bock aus lentte, den Jut vom Ropf, faßte ihn beim Schopf und hämmerte ihm unter dem Zuruf: "Das ist dein Trintgeld, dein Trintgeld!" mit den Fäusten derartig auf dem Ropf herum, daß der Schädel des Rosselenters, wäre er nicht ein böhmischer gewesen, unfraglich in Stücke geborsten wäre.

"Sleich wird's nach Wunsch gehen," meinte schließlich der Postillion, stieg von seinem Sitz und machte sich an den Pferden zu schaffen. Er strängte sie ab, gab dreien den Laufpaß nach Jause und schwang sich auf das vierte. "So, nun sollst du dein Trintgeld doppelt und dreisach zurückhaben," rief er dem erstaunten Herrn im Wagen zu. Dabei schwang er seinen Peitschenstiel, und jeder Hieb saß. Die Schläge sielen so dicht, daß der Großfürst glauben mußte, in ein Jagelwetter getommen zu sein.

Dann wandte der Postillion sein Pferd den anderen nach. Da er sich sagen mochte, daß die böhmische Musit dem russischen Prinzen wohl taum gefallen habe, so blies er ihm im Davonreiten noch "Schöne Minta, ich muß scheiden" vor.

Dem Großfürsten aber blieb nichts übrig, als seinen Adjutanten zur Poststation zurückzuschicken, um ihm Genugtuung und frische Pferde zu verschaffen. Der Postillion hatte den Vorsall bereits gemeldet und wurde vom Postmeister, den der Großfürst vorher ebenfalls beleidigt hatte, in Schutz genommen. Man freute sich, daß Seine Kaiserliche Hoheit so gründlich Land und Leute tennen lernte, und die halbe Nacht Muße auf der Landstraße wurde ihm nicht minder gern gegönnt. Konnte er dabei doch über den Wert falschen Hartgeldes nachdenten und in aller Ruhe den Reingewinn berechnen, mit dem er ein Trintgeld, das er in dieser Münzsorte zu zahlen gedachte, in österreichsischer Währung verzinst zurückerbielt.

Millionärslaunen. — Es dürfte wohl taum einen selt-sameren Krösus gegeben haben, als Mr. Eli Hawtins, der ein sehr großes Vermögen besaß, schließlich aber in Armut gestorben ist. Von seinen Launen erzählt man sich heute noch in Kalifornien allerlei Geschichten.

Als Jawtins, damals schon ein vielsacher Millionar, vor etwa vierzig Zahren mit seiner Frau von San Franzisto nach Los Angeles zog und die Summe von 800 000 Dollar in barem Gelbe in einem großen Lederbeutel mit sich führte, hatte das Shepaar, wie es offen zugab, die Absicht, diesen kleinen Teil seines Vermögens in möglichst turzer Zeit anzubringen. Wie sie das getan haben, darüber wird man sich noch lange in Südtalisornien unterbalten.

Am Los Nietostale taufte Hawtins 300 Acres unfruchtbares Land und ging fofort an die Arbeit, diese Bufte in ein Ein ganges Beer von Arbeitern Paradies zu verwandeln. nahm er in feine Dienste, nach allen Richtungen schickte er Agenten aus, die ausgewachsene Bäume taufen sollten, teils follten biefe Schatten fpenden, teils aber auch zur Bierde bienen. Auf eigens erbauten Wagen wurden biefe Baume nach feinem Gute geschafft und bier eingepflangt. Sange Rarawanen von Wagen tonnte man feben, die Erde von einem Teile bes Gutes nach bem anderen ichafften, um bier Berge erfteben zu laffen und bort Taler; wie Bilge nach bem Regen wuchsen in einem einzigen Tage Felsgrotten aus dem Nichts bervor, wie durch Bauberfraft entstanden Teiche und Bache, bis unter ber ge-Leitung erfahrener Landichaftsgartner innerhalb weniger Wochen aus bem unfruchtbaren Land ein berrlicher Garten geworden war.

Das aber genügte dem künstlerischen Auge von Mr. Hawkins nicht. 7000 Dollar gab er für Bilbsäulen aus, die auf Rasenpläten und in Hainen aufgestellt wurden, und um beren Wirtung zu erhöhen, mußten sie zwei seiner Diener mit Farbe und Pinsel bearbeiten. Mertur entzückte das Auge durch seine grünen Tritots und schwarzen Haare; Benus erglänzte in blauen Pantoffeln und roten Strümpfen; sämtliche Liebesgötter wurden schwarz mit blauen Streisen bemalt, und Bacchus er-

schien in einem nüchternen Grau mit einer rotglühenden Nafe.

Inmitten dieser rasch entstandenen Pracht hatte sich inzwischen auch ein palastähnlicher Herrensitz erhoben, und damit diesem nichts zu seiner Bolltommenheit sehle, ließ Eli mit einem Rostenauswande von 12500 Dollar sich eine Bar einrichten. Mit der reichhaltigsten Auswahl von Getränten, die es überhaupt in ganz Kalisornien gab, war sie ausgestattet und stand unter der Leitung eines ersahrenen Fachmannes. In der Gesellschaft lustiger Bechgenossen verbrachte hier der Millionär tägslich mehrere Stunden, weidete sich an den Ersolgen seines Unternehmens und verteilte mit offener Hand Champagner und Bigarren.

Seinen Marstall besetzte er mit dreißig der teuersten Pferde, die man für Seld überhaupt taufen konnte; sein Wagengeschirr war mit Gold ausgelegt, und so schöne und tostbare Rutschwagen, wie er sie besaß, waren in ganz Amerita nicht zum zweiten Male zu finden. Um aber allem die Krone aufzusetzen, suhr er in einem Wagen, dessen Sespann die Kleinigkeit von 6000 Dollar gekostet hatte, und trug einen solchen in Lumpen zersetzen Anzug, wie ihn ein Bettler kaum anzuziehen wagen würde.

Die Geschichte seiner späteren Absonderlichteiten würde einen ganzen Band füllen, und wir können hier nur ein paar davon erzählen. Einmal kam er auf den Einfall, zu Nachtzeiten auf den Wegen des Los Nietostales ein großes Wettrennen zu veranstalten. 7000 mächtige Wachsterzen wurden an Stöcken befestigt und die Straßen entlang ausgestellt. Eine große Tribüne war errichtet worden, von der aus Mr. und Mrs. Hawtins in einsamer Größe dem Wettkampse zusahen. Eine von Los Angeles herbeigerufene Musiktapelle verkürzte die Langeweile der einzelnen Pausen durch lustige Weisen.

Ein andermal, als Hawtins von einer Reise nach San Franzisto zurücktehrte, ließ ihn seine Frau in Los Angeles durch eine Musiktapelle begrüßen. Die Landstraße entlang, die zu dem Gute führte, tam die Kapelle anmarschiert, sie blies ihre Trompeten, schlug die Trommeln und rasselte mit ihren Zimbeln. Sodann solgte ein offener, mit den Landessarben geschmückter Landauer, der von vier tohlrabenschwarzen Rappen gezogen wurde, die auf das prächtigste ausstaffiert waren. Wie zwei gekrönte Häupter saß Hawkins mit seiner Frau darin. Vor ihnen stand ein Korb mit Champagner, und wenn Hawkins auf der heißen, staubigen Landstraße jemand erblickte, dem er besonders wohlwollte, so warf er ihm eine Flasche Champagner zu.

Eines schönen Tages tamen Mr. und Mrs. Hawtins ganz plöglich auf den Sedanten, daß es doch recht hübsch aussehen müßte, wenn alles Vieh auf ihrem Sute, ihre Schase, Hunde und Ragen, gleichmäßig gefärbt wären. Nach reislicher Aberlegung entschied man sich für Violett. Sämtliche Kühe des Sutes, die Ochsen, Schase, Hunde und Ragen mußten ein Bad in violetter Farbe nehmen. Wer den Anblick genossen hat, wie eine Meute violettsarbener Hunde über die Felder jagte, wie violettsarbene Schase auf den Feldern sich tummelten und eine Herde violettsarbener Kühe auf einer Wiese sich dem süßen Seschäft des Wiedertäuens hingab, wird ihn so bald nicht vergessen. Leider aber leckten die violetten Rühe zu eistig an ihren Flanken und mehrere der teuersten gingen an Vergistung ein.

Ein Lieblingszeitvertreib von Eli und seiner Frau, die beide vorzügliche Schügen waren, bestand darin, daß sie ihre schönbemalten Bildsäulen als Scheiben gebrauchten, und in unglaublich turzer Zeit gab es auf ihrem Gute teine einzige ihrer Statuen, die nicht mehrere ihrer Gliedmaßen verloren hätte. Auf diese Weise war der Zweck, mit den mehr als drei Millionen Mart in türzester Frist fertig zu werden, denn auch binnen Zahresfrist erreicht.

Kiisse vor Gericht. — Ein junger Sportsmann in St. Louis erlag der Versuchung, junge Mädchen, denen er in abgelegenen Straßen begegnete, mit Küssen zu überschütten. Danach sprang er jedesmal auf den Kutschbock seines Wagens und fuhr davon. Aber so schnell er auch war, der Polizei entging er doch nicht. Er wurde eines Tages ertappt, verhaftet

und schließlich auf drei Jahre ins Zuchthaus gesteckt. Die Strafe fiel deshalb so hoch aus, weil seine Russe von den Geschworenen als schamlose öffentliche Gewalttaten betrachtet worden waren.

In New Port verlegte sich ein Chauffeur auf das Küssen von Kindern. Sein Unternehmen sollte ihm aber sehr schlecht betommen, denn nicht nur, daß er von Angehörigen der Kinder wiederholt abgefaßt und weidlich durchgeprügelt wurde — er tam auch schließlich, als eines der überfallenen Mädchen in Krämpfe versiel, vor Gericht, das ihn wegen "Körperverletzung durch Küsse" zu einer vierjährigen Zuchthausstrafe verurteilte.

Glimpflicher tam ein Berr Thomfon aus Chicago bavon. Freilich war er aber auch nur beschuldigt, ber Frau seines Freundes einen Rug unter einer liftigen Vorspiegelung entlodt, alfo einen Betrug begangen zu haben. Der Fall war folgender: Thomson batte die in Rede stebende Dame einmal um einen Ruß gebeten. "Sie find verrudt!" antwortete fic. "Um teinen Breis?" fragte Thomson und sab fie erwartungsvoll an. Als echte Ameritanerin wurde fie bei bem Worte "Preis" febr aufmertfam, bedachte fich und fagte bann: "Mun wohl, ich will gern einer Wohltätigkeitsanstalt etwas schenken. Rug von mir toftet fünfbundert Dollar." - "Gut," verfette Thomfon und ging, um bas Gelb zu holen. Nach einer Beile tam er wieder, gab ihr das Geld und erhielt den vereinbarten Ruk. Eine Stunde fpater fagte er zu bem Manne ber Schönen: "Für die fünfhundert Dollar, die ich vorbin von bir lieb, fand ich teine Berwendung. Beim Borüberfahren überlieferte ich fie beiner Frau. Vielen Dant." Und weg mar er.

Albends kam der Ehemann nach Hause. Seine Frau empfing ihn mit freudestrahlendem Gesicht. Sie wollte ihm die Geschichte mit Thomson erzählen und seinen Rat betreffs Verwendung der fünshundert Vollar einholen. Allein während sie ihm den Rock ausziehen half, sagte er: "Thomson hat dir ja fünshundert Vollar gebracht. Er lieh sie heute von mir, aber eine Stunde später kam er zu-

rud und sagte, daß er sie nicht brauche und sie deshalb dir gegeben babe."

Voll Erbitterung schentte die Frau dem Manne jett reinen Wein ein, worauf sofort beschlossen wurde, gegen Thomson gerichtlich vorzugehen. Er wurde denn auch richtig vertlagt und mußte nicht nur die für den Kuß vereindarten fünschundert Vollar, sondern auch weitere tausend als Buße für seine besondere Schlauheit in Kußsachen erlegen.

Ein fibeles Gefängnis. — Das hohe Gericht des ansehnlichen sächsischen Dorfes Wilthen bei Bauten hatte im Jahre 1750 den Bauern Peter Jotuff zum Widerruf der gegen die Richter geäußerten Beleidigungen und zur Abbitte oder bei Weigerung zu Gefängnis die zur geschehenen Erledigung verurteilt. Der hartnäctige Bauer ließ es aber aufs Außerste antommen. Da es nun in Wilthen damals tein Gefängnis gab, so setzt ein die findige Ortsbehörde in die — Dorfschenke dergestalt in Haft, daß sie ihn mit einem Bein an einen Schenttisch fesselte.

Von dieser Stunde an hatte die Schenke einen Zuspruch wie nie zuvor. Die Säste kamen von weit und breit, um sich den merkwürdigen Gesangenen zu besehen und ihn mit Speise und Trank zu bewirten, wobei es äußerst lustig zuging.

So saß Jotuff fünf Monate. Da baute das Gericht um ihn und den Schenktisch, an den er gesesselt war, einen Bretterverschlag, der abgeschlossen wurde, und setzte den Gesangenen auf "Wasser und Brot". Als der rechthaberische, hartnäckige Sünder auch dieser Verschärfung seiner Strase volle sechs Monate getrott hatte, erbaten und erhielten die gesängnislosen Wilthener Gerichtsherren die Erlaubnis, ihren Gesangenen ins Zuchthaus nach Waldheim einliesern zu dürsen, wo dieser sich dann gar bald zu Widerruf und Abbitte bequemte.

Herausgegeben unter verantwortlicher Rebaltion von Theodor Freund in Stuttgart, in Öfterreich-Ungarn verantwortlich Dr. Ernst Perles in Wien.

#### Auch Bücher dienen dem Vaterlande!

## Kriegsbilder aus Ponape.

Erlebnisse eines Seeoffiziers im Aufstand auf den Karolinen.

Von Edgar Freiherr Spiegel von und zu Pedelsheim, Oberleutnant zur See.

3. Auflage. Mit einem Citelbild, 38 Textillustrationen und 3 Karten. Elegant gebunden 4 Mark.

Ein Gedenkblatt an die Ruhmestage S. M. S. "Emden", "Mürnberg" und "Coroman".

Der Berfaffer ichilbert in überaus frifder und anichanlicher Sprache, wie die Mannichaften bes "Coroman", ju der fpäter die ber Areuger "Emben" und "Rürnberg" tamen, die Aufffändischen verfolgt, sie von Bergichlucht zu Bergichlucht gehetet und schließlich die Schulbigen gezwungen bat, fich felbst ber verdienten Beftrafung zu stellen.

Berliner Börfentourier.

## An Bord des Panzerkreuzers "Yord" rund um die Erde.

Don Geaf Seenstoeff, Korvettenkapitän a. D. 6.—8. Auflage. Mit einem mehrfarbigen Titelbild und 8 Condruckbildern nach Originalaquarellen von W. Stöwer. Elegant gebunden 6 Mark.

Der Bersasser gibt, gestützt aus genaue Kenntuis aller Verhältnisse und anservordentlich interessantes Bild vom Leben und Treiben an Bord eines modernen Kriegschisses von der Indienststellung bis zur Ablösung der Besatung nach Beendigung der zweisährigen Auslandreise. Durch die sesselnder, anschauliche Darstellung wird der Versasser dasser das Ziel erreichen, das Juteresse an unserer Narine in innuer weitere Kreise des deutschen Volles zu tragen. Die Bilder sind Tondruct nach Originalaquarellen des bekannten Narinemalers B. Stöwer.

Rheinifd-Beftfälifde Beitung, Effen.

#### Bildersaal deutscher Geschichte.

Imei Jahrtausende deutschen Lebens in Bildern nach Originalen hervorragender Künstler. Mit ertäuterndem Text. Herausgegeben von Adolf Sär und P. Quensel. In Prachtband gebunden M. 20.— Auch in drei Teile mit Lederrücken (für Schulzwecke) einsch gebunden M. 20.—

Wir können nur wünichen, daß dieser "Bilbersaal" Gemeingut des ganzen Bolkes werde, daß sich Männer wie Frauen, daß sich unfere Jugend zu den Fühen der Weister setzen und große Epochen verstehen lernen. Reben diesem Zwede hat das Werk auch eine künstlerische Wission nämlich das Bolk zu erwärmen sir wahre Kunft und Kunstsund zu bilden und Kunstinn zu bilden und Kunstwerktändnis zu fördern.

#### Werkbuch fürs haus.



Loten mit dem Lötrohr. (Aus "Wertbuch fürs Saus".)

Eine Anleitung gur handfertigkeit für Baftler. Don Eberhard Schnehler.

6.-9. Auflage. Mit 409 Abbil-

Das Buch erweift sich als ein Matgeber für alle Fälle bes häuslichen Lebens, wo es auf praftische Sanbsertigkeit ankonnnt, und wer barauf bas Sachverzeichnis durchsieht, wird kann in Berlegenheit geraten. Für Anaben ist es ein 
iehr empfehlenswertes Geschent, 
das obendrein anch den Eltern 
von Nugen fein wird.

Samburger Radrichten.

#### Gelbft ift der Mann.

Ein neues Beschäftigungsbuch bei Sonnenschein und Regenwetter. Don Maximilian Kern. 9. bis 11. Auflage. Mit 441 Abbildungen und 4 mehrsarbigen Beilagen. Elegant gebunden 5 Mark.

Der junge Maschinenbauer. Gine Einführung in die Elemente des Maschinenbaus und Anleitung zur herstellung kleiner Modelle. Unter Mitbentühung von "Adams Machinery-Book for Boys" bearbeitet von Eberhard Schnehler. Mit 370 Abbildungen. Elegant gebunden 5 Mark.

Gine Anleitung dur Erfeunung der Erfahrungswahrheiten und Grundfätze bes Mafchinenbaus und zu eigener tonftruttiver und erfinderischer Tätigkeit der Ingend, wie sie obiges Buch bietet, darf deshalb auf begeisterte Aufnahme rechnen sowohl bei den hellen Köpfen unserer Jungen, wie auch bei den Eftern und Erziehern, die es gern sehen, wenn die Jugend sich auf nütliche und weiterbildende Art beschäftigt.

#### Das fleine Buch der Technik. Gin Gandbuch über

und den Stand der Technik, nebst Angaben über technische Schulen und Caufbahnen. Don G. Reuded, Kaiserl. Marine-Baumeister a. D. 11.—15. neubearbeitete und vermehrte Auflage. Mit 397 Abbildungen. Elegant gebunden 5 Mark 50 Pf.

Der Verfasser hat es verstanden, ben umsangreichen Stoff der gesamten Technit in diesen kandlichen Konnpendium so tlat, allgemeinverständlich und überschlich au behandeln, daß es nicht nur für die Techniter von fach ein schnelles und begnemes Nachschlagebuch ist, sondern auch jedem Laien wünschenswerte Belebrung über alle fragen der Technit gibt. Die Darstellungen und Ertsärungen sind so dentlich, angerdem so anschaulich illustriert, daß seibst ein älterer Schiller alles verstehen kann.

Leipziger Illuftrierte Beitung.

# Duzcho



## lanstal



Bei der

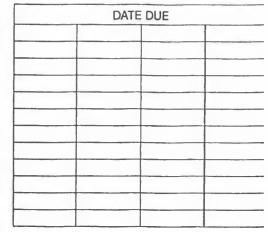

Ohne Oper Medico-meck Massage. E Kriegsteilnehn



in Funktion das Haar fäl die Firma und lyse.) Der



STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004



